# Menschliche Tragikomödie.

Behnter Band.

Alle Rechte vorbehalten.

# Menschliche Tragikomödie.

### Gesammelte Studien, Sfizzen und Bilder

bon

### Johannes Scherr.

Der Befammfausgabe briffe, durchgesehene und vermehrte Auffage.

#### Behnter Band.

Dies ift die heilige Wahrheit von ber Entftehung bes Leibens: ber Durft nach Werben, ber Durft nach Sein, ber Durft nach Lüften, ber Durft nach Macht.

Bubbba.

Leipzig

Berlag von Otto Wigand.

1884.

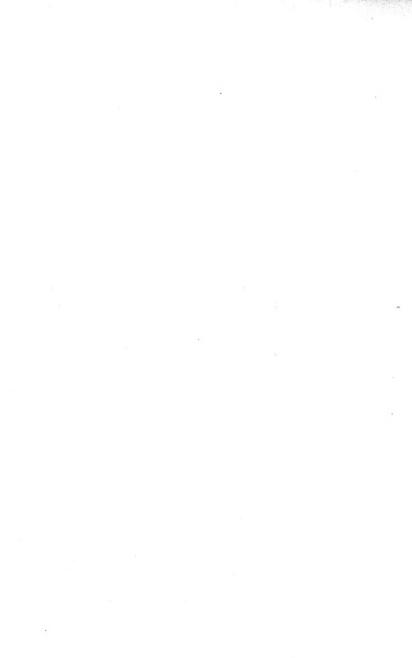

## Das Erauerspiel in Mexiko.

Δοάσαντι παθεΐν — Aeschylos.



#### Yon Miramar bis Peracruz.

Am 14. April von 1864 waren vom Frühmorgen an der Landweg und der Seeweg, welche von Trieft nach dem Schlosse Miramar führen, durch Wagen und Boote ganz ungewöhnlich belebt. Es galt ein Lebewohl zu sagen und zu empfangen. Der Erzberzog Maximilian von Destreich, welcher jetz Kaiser von Mexiko hieß, wollte heute mit seiner Frau Charlotte auf der östreichischen Fregatte Novara nach Amerika sich einschiffen, nachdem er füns Tage zuvor in Gegenwart seines Bruders, des Kaisers Franz Josef, seinen agnatischen Rechten auf den Thron von Destreich seierlich entsagt hatte, — sehr ungern freilich und nach mancherlei Berzögerung.

Die Morgensonne lag golden und warm auf dem Blau ber Abria, die Gestade standen in Blüthenpracht. Ein Reisetag voll glücklicher Vorbedeutungen also. Wie trügerisch sie waren, hat wohl keiner der Herren und keine der Damen geahnt, welche in den Sälen von Miramar der Abschiedsgala anwohnten, und wohl auch niemand unter der wimmelnden Menge, welche neugierig die Zugänge des

Schlosses umdrängte.

An der Spike einer gemeinderäthlichen Abordnung erschien der Bürgermeister von Triest und übergab eine mit 10,000 Unterschriften versehene Abschiedsadresse. Adressen-humbug gehört nun einmal in die zweite Hälfte des 19. Jahr-

hunderts zu jeder kleinen oder großen Haupt- und Staatsaktion. Möglich jedoch immerhin, wahrscheinlich sogar,
daß diese triester Adresse aufrichtiger und ernster gemeint
war als die, welche am 10. April eine mexikanische Abordnung, deren Sprecher Senor Gutierrez de Estrada gewesen,
dem Erzherzog überdracht hatte, zum Beweise, daß selbst
der kolossalte Schwindel in der Brusttasche eines schwarzen
Frackes bequem plathabe. Denn diese Adresse enthielt
ja nichts Kleineres als die angebliche, noch dazu "begeisterte"
Bolksabstimmung, kraft deren Maximisian zum Kaiser von
Mexiko berusen wurde.

Der Erzherzog brach in Thränen aus über die Anssprache, womit der Bürgermeister die Uebergabe der Abschiedsadresse begleitete, und der ganze Auftritt war ein so rührender, daß, wie eine mitdabeigewesene Dame, die Gräfin Paula Kollonit 1), uns versichert, "beinahe kein Auge trocken blieb". Das einzige nichttrügerische Omen dieses Apriltags.

Nur mit Mühe konnte sodann das erzberzogliche Paar durch den menschenwimmelnden Hof und die Treppe zum Landungsplatze hinabgelangen. Es wurde auf diesem Gange mit Segensworten, mit Glückwünschen und mit einem Blumenregen förmlich überschüttet. Endlich gelang es, das von einem rothen Sammetbaldachin überspannte Boot zu besteigen, welches den Erzherzog und seine Gemahlin an Bord der Novara brachte, die mit anderen Kriegsschiffen, worunter die französische Fregatte Themis, in großem Flaggenschmucke draußen lag. Die Einschiffung ging vor sich, die Musikbanden der Schiffe spielten, ihre Breitseiten donnerten, vom Ufer her scholl langnachhallender Evvivaruf. Die vorhin genannte Dame aber will in dem Augenblick, als Maximilians Fuß "die alte liebgewohnte heimatliche Erde" verließ, in innerster Seele empfunden haben: "Wer weiß, ob er sie jemals wieder betreten wird?"

<sup>1) &</sup>quot;Eine Reise nach Meriko i. 3. 1864."

Die Novara setzte fich in Gang, gefolgt von ber Themis, welche ben Schattenkaiser von Navoleons bes Dritten Gnaden effortiren follte, - ach, ja wohl "effortiren!" Sie gab ja bem Wertzeug und Opfer navoleonischer Bolitif bie Efforte zu einem blutigen Grabe.

Bei flarem Wetter und gutem Winde murbe bas abriatische Meer burchschifft und die Sudspixe Italiens umfahren. Um 18. April liefen die beiden Fregatten Civita Becchia an. Das erzberzogliche Baar ging mit seinem Reisegefolge au's Land, um einen Abstecher nach Rom zu machen. Aus verfönlichen und politischen Grunden. geborene und anerzogene Devotion ließ ben Erzberzog ben Segen bes Bapftes zu seinem Unternehmen begehren und bann gab er fich auch ber Täuschung bin, biefer Segen murbe seiner Goldschaumkrone in den Augen ber Mexikaner einen gang besonderen Nimbus verleiben.

Wir wissen nicht, ob sich bem Schattenkaiser die gange Bucht, womit die französische Oberherrlichkeit vom Anfang bis zum Ende auf dem von ihm unternommenen Abenteuer lastete, etwa schon bei ber Landung in Civita Becchia fühlbar gemacht habe. Wohl aber wiffen wir, bag Menschen mit sehenden Augen und börenden Ohren im Reisegefolge ten widerwärtigen Druck dieser Bucht schon bei dieser Gelegenbeit febr verspürten. Go die Gräfin Rollonit, welche von ber Landungsicene fagt: "Bon den Schiffen und Forts bonnerten die Geschütze auf sinnverwirrende Art, und als wir das Land erreichten, bliefen und trommelten die Bapft= lichen und die Frangofen um die Wette. Lettere proflamirten bas "Par la grâce de l'empereur des Français" auf alle mögliche lärmende und auffallende Weise; ihre Truppen bilbeten Spaliere, ihre Sabel und Bajonnette gruften uns, ihre Wagen nahmen uns auf, ihre Urme geleiteten uns; es war ein garmen und Drangen, ein Schiefen und Schreien, ein Klirren und Stampfen, ein Blinken und Winken, um ben Berftand zu verlieren." But wenigstens, bag bie arme Dame die grotest-unflätigen Wite nicht borte ober nicht verstand, welche ber rothhosige Wachtstubenesprit bei bieser

Gelegenheit über die neuen Argonauten vom erften bis zum

letten losliek. In Rom hatten der Erzberzog und seine Frau während eines zweitägigen Aufenthalts allerhand firchliche und weltliche Ceremonien durchzumachen. Blus ber Neunte arbeitete damals mit seinen Vertrauten an jenen Wunderwerken von "Enchflifa" und "Syllabus", welche, neun Monate fpater proklamirt, im civilisirten Europa kein geringeres Aufseben und Erstaunen erregten, als wie wenn ein hunderttausend Don Quijotes in voller Mittelaltergala und mit Mambrinushelmen auf den Narrenschädeln plötlich in unsern Erdtheil eingeritten wären. Von dieser sinnreichen Arbeit muffigte fich ber Bontifer Maximus fo viele Zeit ab. um bem erzherzoglichen Baare allerhöchsteigenbändig die Abendmahlshoftie und dem Gefolge seinen Fuß zum Russe zu reichen. Er that fogar noch mehr, nämlich eine Unsprache an ben par la grâce de l'empereur des Français" gekaiserten Bringen und beffen Gemablin, worin er beiten "im Namen des Herrn das Glück der ihnen anvertrauten fatholischen Bölker" empfahl, beifügend: "Die Rechte der= felben find groß und man muß ihnen genügen; aber größer und heiliger noch sind die Rechte der Kirche". Das wollte fagen: Bergefft nicht, bem merikanischen Klerus die Büter und Reichthumer zurückzuerstatten, welche bie breimal vermaledeiten Liberalen demfelben genommen haben: bas ift die Hauptsache! Freilich, dies hieß geradezu Unmögliches fordern; allein der Statthalter Gottes auf Erden hat doch wohl das Brivilegium, Unmögliches (unbeflectte Empfängnisse, Unfehlbarkeiten u. bgl. m.) für möglich und umgekehrt Mögliches (z. B. eine etwas weniger bestiglische Regierung bes jeto verflossenen Kirchenstaats) für unmöglich zu erklären. Handelt es sich barum, ber Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit mit stupider Enchklika-Kauft ins Gesicht zu schlagen, oh, ba ist die Kurie sofort mit einem "Volumus", handelt es fich aber barum, der Unvernunft und Barbarei auch nur den kleinsten Abbruch zu thun, da ist sie eben so

schnell mit ihrem "Non possumus" bei der Hand. Sie

muß so reden und thun, sie kann gar nicht anders. Das Papsithum, eine Schöpfung einer finstern und ruchlosen Zeit, ist gegenüber der Bernunst, der Bissenschaft und Humanität ein versteinertes Non possumus. Nur ein so gedankenloser Phantast, wie Pius der Neunte beim Beginne seines Ponetisstats einer gewesen ist, mochte sich eine Beile der Täuschung hingeben, aus diesem Petresakt einen die Bestürfnisse der Gegenwart stillenden Quell herausschlagen

zu fonnen.

Ob Maximilian bem Bapfte irgendeine auf Zuruderstattung der säkularisirten geistlichen Güter in Meriko abzielende Zusage gemacht habe ober nicht, ift streitig. Die Frage burfte jedoch im verneinenden Sinne zu beantworten sein, wenn man erwägt, daß der Brinz zu jener Zeit eine Bolitik sich vorgesetzt hatte, welche geeignet wäre, in seinem Schattenkaiserreich die "liberalen" Elemente von ber Republit ab und zum Imperialismus herüber zu ziehen. Gewiß jedoch ist, daß, wenn der Papst zum Abschiede bem Brinzen seinen Segen gegeben hat, so zu sagen pränumerando als Gegenleiftung für die Wiederherstellung des Rirchenvermögens, dieser Segen nicht sehr anschlug. Ueberhaupt stellte es fich bald als ein handgreiflicher Brrthum beraus. wenn man einer Einwirkung ber papstlichen Autorität auf die Mexikaner, Priester und Laien gleichviel, große Bebeutung zugeschrieben hatte. Der Katholicismus ber india-nischen Stammbevölkerung ist noch heute bas alte, nur flüchtig - christlich überpinselte Aztekenthum, mährend spanisch-freolische Einwohnerschaft, soweit sie inbetreff der Religion nicht gänglicher Gleichgiltigkeit verfallen ift, ihrem religiösen Bedürfnisse mittels Erfüllung der firchlichen Ceremonienpflichten vollständig genuggethan zu haben glaubt. Bon einem Bapalismus im Sinne ber Ultramontanen in Europa kann baber ba brüben in Anahuak gar keine Rede sein. Nicht einmal bei der Klerisei. Diese gehört auf allen ihren Rangstufen unbeftritten zu den bildungelosesten, zuchtlosesten und habgierigsten Pfaffheiten, welche jemals bas Antlit ber Erde burch ihr Dasein besudelten. Tropdem

ober vielmehr gerade beffhalb mar es ihr im Laufe ber Zeit gelungen, ein ungeheures "Kirchengut" in ihren bobenlosen Pfaffensack einzuhamstern, — ein Kirchenaut, bessen Werth auf 900 bis 1000 Millionen Francs geschätt werben muß. Die mexikanische Klerisei, die sich bes bekannten guten Kirchenmagens in bobem Grade erfreute, verdaute ohne Beschwerde ben Ertrag tiefer "apostolischen Armuth". Jedoch nahm bas Verbauungsgeschäft so viele Zeit in Anspruch, daß sich die Sochwürdige um anderes nur wenia ober auch gar nicht bekummern konnte. Auch um ben Bavit nicht, wie benn Se. Heiligkeit für die mexikanischen Brälaten nur fehr zeitweilig eriftirte, mann eben biefe Eriftenz gerade in ihren Kram passte. Dies geschah, als im Jahre 1859 die rechtmäßige Regierung der Republik Mexiko die Einziehung sammtlicher Guter ber "todten Sand" in gesetslicher Beise verkündigte und durchzuführen begann, bamit biefer unermeffliche Schat, ftatt wie bisher einer unwissenben, hartherzigen und sittenlosen Kaste zu bienen, bem ganzen Lande zu aute kommen follte. Dieses Attentat ber "ketterischen Liberalen" machte natürlich bie mexikanischen Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte aus tragen Genufflingen im Bandumbreben zu eifrigen Soldaten der streitenden Kirche und als solche erinnerten sie sich benn auch wieder einmal ihres Generalissimus in Rom, welcher von ihnen bestürmt wurde, alle Furien des Batikans gegen die neueste Rotte Rorah loszulaffen, b. b. gegen die Regierung des Bräfidenten Juarez . .

Am Abend des 20. April schiffte sich der mit dem päpstlichen Segen ausgestattete Erzherzog wieder in Civita Becchia ein und vier Tage darauf hielten die Novara und die Themis im Hafen von Gibraltar Rast. Beim Einsahren in denselben erblickte man vom Berdeck der östreichischen Fregatte ein großes Fahrzeug, welches, aus dem atlantischen Ocean kommend, ohne Maste und Takelwerk, ohne Kanonen und Boote, langsam und traurig durch die Meerenge sich schleppte. Es war das italische Kriegsschiff "Il galantuomo", welches durch Stürme mehrere Monate lang auf dem atlan-

tischen Meere umhergeworfen und kläglich zugerichtet worden war. Gewiß ist es dem Erzherzog und seiner Frau nicht entsernt in den Sinn gekommen, in dem entmasteten, halbzerstörten Schiffsrumpf ein Borzeichen zu sehen. Und doch sollte das gebrechliche, obzwar fröhlich bewimpelte Fahrzeug der Illusion, auf welchem sie sich nach Atlantis eingeschifft hatten, von den Stürmen, die da brüben ihrer warteten, bis auf die letzte Planke zerstört werden.

Am 29. April hatte tas kleine Geschwater Madeira in Sicht und tie Reisegesellschaft stattete ter Insel einen kurzen Besuch ab. Nach ter Absahrt von Madeira trat an Bord der Novara Kohlenmangel ein und damit die "für das östreichische Gefühl bittere Nothwentigkeit", sich von ter französischen Fregatte, deren "selbstbewusste Superiorität schwer zu ertragen war", ins Schlepptau nehmen zu lassen.

Wie wunderlich doch die Menschen sind! Ueber das kleine Aergerniß, daß die Novara von der Themis sich schleppen lassen musste, ärgerten sich der Prinz und seine Begleiter und Begleiterinnen weidlich; über daß große Aergerniß, daß ein Erzherzog von Destreich am Schleppseile bonaparte'scher Politik als willenloses Werkzeug in ein zusgleich thörichtes und frevelhaftes Abenteuer sich hineinziehen ließ, schwindelten sie alle sich hinweg. Freilich, Prinzen sind nicht verpflichtet, mehr Logik im Leibe zu haben als andere Menschen; im Gegentheil!

Maximilian hatte zudem mährend seiner Seereise kaum Muße zu logischen Uebungen. Denn er war, in seine Kajüte zurückgezogen, um und über damit beschäftigt, für sein Kaiserreich, wie er sich basselbe nach den Schilberungen der am französischen und papstlichen Hofe sollicitirenten und intriktrenden mexikanischen Glücköritter und Gesellschaftseteterbanditen vorstellte, eine ganze Masse von Gesetzen und Berordnungen zu redigiren, welche ebenso gut oder ebenso schlecht auf Wolkenkuckübeim wie auf Wexiko gepasst hätten. Während er diese Kaiserarbeit that, war seine Gemahlin

Charlotte nicht weniger emfig beschäftigt, in die Kaiserinrolle sich hineinzustudiren, und zwar dadurch, daß sie eine sehr

ausführliche Hof- und Palaftordnung entwarf.

Der Prinz und die Prinzessin, diese armen "Emperadores" von Bonaparte's, d. h. von Berhuells Gnaben, gingen ihrer Kaiserschaft entgegen, wie Kinder dem Beihenachtstisch entgegeneilen. Verheißungsvoll und lockenbschimmert fernher der phantastisch geschmückte Christbaum, aber plöglich tritt hinter demselben ein ruthenbewaffneter "Butemann", ein grimmiger Knecht Ruprecht hervor.

Einen ziemlich beutlichen Borgeschmack tropischer Herlichkeiten erfuhren die Reisenden während eines mehrtägigen Ausenthalts auf der Insel Martinique. Die fardige Bevölkerung kam ihnen doch sehr fardig vor, fardig dis zum
— Riechen. Als die Reger und Regerinnen zu Ehren des
erzherzoglichen Paares ihre scheusäligen Tänze aufführten
und dazu gorillamäßig brüllten: "Vive l'empereur! Vive
la fleur embaumée!" fanden es die Reisebegleiterinnen
ver bebalsamten Blume, d. h. der Erzherzogin, gerathen,
ihre, wie Gräsin Kollonit bezeugt, "auf das empfindlichste
beleidigten" Augen, Ohren und Rasen zu verschließen und
zu verstopfen. Göthe's Ottilie hätte hier erst recht begriffen, was sür ein großes Wort sie mit ihrem: "Niemand
wandelt ungestraft unter Palmen —" gelassen ausgesprochen habe.

Am 25. Mai durchsuhr die Novara die Meerenge zwischen dem Kap San Antonio auf Ruba und dem Borgebirge Katoche, in welches die Nordspitze von Jukatan ausläuft. Der Busen von Mexiko wurde binnen drei Tagen glücklich durchsegelt. Aber der herrliche Schneeriese, der Pik von Orizaba, der Sternberg ("Cilklatepetl") der Azteken leuchtete den Reisenden nicht vom Lande her entgegen. Er war, wie das ganze Land bis zum Meere herab, in Wolken gehüllt. Ein trauriger Anblick, nicht tröstlicher gemacht durch das Austauchen des Gelbsiebernestes Veracruz aus seinen Sanddünen und Sümpken. Am Nachmittage des 28. Mai ging die Novara beim Fort San Juan d'Ulsoa

vor Anker. Der "Emperador" war im Begriffe sein Reich zu betreten und sein Bolk kennen zu lernen. Welches Reich? Was für ein Bolk?

2.

#### Anahuak und Mexiko.

Die Entbeckung der großen Halbinsel Yukatan durch Hernandez de Kordoba i. 3. 1517 vermittelte die Auffindung des Reiches der Azteken, des Landes Anahuak oder Mexiko durch Juan de Grijalva i. 3. 1518. Damit war ein Seherwort des unglücklichen Kolon in Erfüllung gegangen, welcher in seinen letzten Lebenstagen so bitterlich es beklagt hatte, daß ihm nicht vergönnt gewesen sei, die Meere im Westen von Kuba zu untersuchen, wohinzu reiche Länder

liegen müfften.

Schon ber Anblick ber Küsten von Jukatan hatte bie Spanier mit Staunen erfüllt: benn hier trat ihnen überall die Thatsache einer Kultur vor Augen, welche den politischen und socialen Zuständen, die sie bislang in der Neuen Welt getroffen hatten, dei weitem überlegen war. Grijalva, welcher an verschiedenen Stellen des mexikanischen Meersbusens landete, überall mit steigender Berwunderung die unverkennbaren Zeichen vom Borhandensein eines civilisirten und mächtigen Staatswesens wahrnahm und von seinem Tauschhandelsverkehr mit den Küstenbewohnern eine stattliche Ausbeute an kunstvollem Goldzeschmeire und Sedelsteinen davontrug, — Grijalva war ohne Zweisel der erste Europäer, welcher seinen Fuß auf den Boden von Anahuak gesetzt und den Berkehr mit den Azteken eröffnet hat. Am 19. Juni von 1518 begab sich der kühne Spanier an's Land, nahezu bei der Stelle, wo nachmals Veracruz angelegt wurde, entsaltete das Banner Kastiliens und ergriff unter den

üblichen Bräuchen, wozu auch bie Lefung einer Meffe gehörte, Besitz von einem Reiche, bessen Ausbehnung er nicht entfernt ahnte und welchem er den Namen "Nueva España" (Neufranien) gab. Er abnte auch nicht, baf fein und feiner Gefährten ganzes Gebaren durch aztekische Stenographen mittels Bilderschrift zu Papier gebracht und diese Depesche mittele einer wohleingerichteten Schnellläuferpoft weit landeinwärts befördert murde, nach Tenochtitlan, ber im Bochthale von Anahuaf prächtig gelegenen Hauptstabt bes getefischen Staatenbundes, ben Moftheuzoma ber Zweite beberrichte. in franisch-wohllautenderer Korrumpirung Montezuma genannt, ein Monarch, welchem die Spanier, nachdem sie mit feiner Macht befannt geworten, mit Jug ben Titel "Emperador" gegeben haben. Sätte ber ftupide Fanatismus driftlicher Pfaffen, bem Vorgange bes erften Erzbischofs von Mexiko, Don Juan be Zummarraga, folgend, nach ber fpanischen Eroberung nicht gange "Berghaufen" von Rollen und Banden aus Baumwolle-, Seide- und Aloebaftvavier. welche die aztekische Literatur enthielten, dem Feuer überliefert, so murben wir vielleicht eine authentische Schilberung der Eindrücke und Empfindungen besitzen, die den Aztekenfaiser überkamen, als ihm von ber Ruste ber die verhangnissvolle Melbung gebracht wurde von der Erscheinung der "weißgesichtigen, bartigen Fremdlinge, welche auf Schiffen mit Flügeln das Meer befuhren, zu Lande auf vierfüßigen Schlangen ritten und in ihren Händen Blit und Donner trugen ". Bu jener Stunde verdufterte ber Schatten, welchen fommende Ereignisse vor sich her zu werfen pflegen ("coming events cast their shadow before"), bie Sallen ber Hofburg von Tenochtitlan und unter ben über die finftere Miene ihres Gebieters erschrockenen Rriegern, Prieftern und Höflingen ging ein Geraune um von dem geheimnissvollen, weißgesichtigen, vollbärtigen Gotte Quegalfoatl, welcher in grauer Vorzeit unter ben Azteken als Kulturmessias aufgetreten, bann aber auf bem atlantischen Meere gen Often gefahren war und die Berheißung zurückgelaffen hatte, baß er eines Tages mit seiner Nachkommenschaft

zurückehren und sein Reich Anahuak wieder in Besitz nehmen würde.

Diefer unter ben bis zur wildesten Graufamkeit, aber auch bis zur opferfreudigsten Hingebung religiös gestimmten und gesinnten Azteken heimische QueyalkoatleMythus erklärt bas Wunder ber Eroberung Merito's burch bie Spanier zwar nicht ganz, aber doch zu einem guten Theile. Andere Erklärungsgründe sind die kriegerische Genialität, die frevelhafte Strupellofigteit und todverachtende Entschloffenheit bes Rortez, sowie seine in allen Baffern ber schlauesten und gewiffenlosesten Bolitif gewaschene Diplomatie, mittels welcher er Hunderttausende von Indianern, insbesondere die Harste der tapfern Tlaskalaner, unter sein Banner und gegen ben herrschenden Stamm ber Azteken in die Waffen brachte. Das Reich Montezuma's hatte übrigens keines= wegs ben Umfang bes nachmaligen Bicefonigreichs Neuspanien ober gar der späteren Föderativrepublik Mexiko. Den Untersuchungen des alten Clavigero in seiner "Storia antica del Messico" zufolge, deren Resultate auch Prescott in seiner berühmten "History of the conquest of Mexico" (I, 2) angenommen hat, reichte die Herrschaft der Azteken allerdings vom atlantischen Meere dis zur Südsee, beschränkte sich jedoch an jenem auf das Gebiet zwischen dem 18. und 21. und an dieser auf den Landstrich zwischen dem 14. und dem 19. Breitegrad. Indessen steht fest, daß die Herrscher von Anahuak, insbesondere in den letzten Zeiten ihres Reiches, den Einfluß ihrer Politik und die Macht ihrer Wassen gelegentlich weit über die Gränzen des Landes hinaustrugen.

Am Charfreitag (21. April) 1519 sandete Hernando Kortez mit seiner Abenteurerbande gerade da, wo jetzt Beracruz steht. Don Diego Belasquez, der Statthalter von Kuba, hatte den tapfern Kapitän, der früher ein großer Taugenichts gewesen war, mit dem Geschäfte der Eroberung von Anahuaf betraut. Denn die Spanier spekulirten zu jener Zeit in Landssindungen und machten in Eroberungen, wie man heutzutage in Papieren spekulirt und in Kolonials oder

Manufakturwaaren macht. Die Krone Spanien hatte bei biefen Spekulationen und Machenschaften nur bie Rolle eines Kommanbitars inne, dem ein gewisser Untheil bom Reingewinnste zukam. Die Eroberung von Beru burch Bizarro war bekanntlich geradezu ein Aftienunternehmen. mit welchem die franische Kolonialregierung gar nichts zu thun batte. Es war eine Zeit ber fabelhafteften Abenteuer. Spanische Schweinehirten, abgebrannte Studenten, angehende ober schon angegangene Räuber, furz, lauter Leute, welche im Begriffe waren, im schönen Spanien zu verhungern oder gehenkt zu werden, stahlen fich in die Neue Belt hinüber und bildeten bort das "Helbengefindel" der "Kon= quiftaboren", welches märchenhafte Strapazen burchmachte. aber auch märchenhafte Erfolge erzielte und. ein Räuberthum bochften Stile organifirend, ben Silbertbron Montezuma's in Tenochtitlan umstürzte und ben Goldtempel ber Sonne zu Ruzko ausleerte, — ein Räuberthum, welches bas Rühnste vollbrachte, was Menschen vielleicht je gewagt, aber ben höchsten Aufschwung menschlicher Kraft auf bie gemeinsten Instinkte basirte und fromme Buth, brennenden Golddurst und viehische Grausamkeit zu jenem scheuklichen Ganzen zusammenballte, welches ben Ramen Spanier zur Bermunichung Amerika's gemacht bat.

Rortes zog es vor, ftatt ben Kommis bes Großhändlers Belasquez barzustellen bas Geschäft ber Eroberung Mexito's auf eigene Rechnung zu machen. Dieser eiferne Mann, in spanische Nationalcharafter von bamals in welchem ber wahrhaft biabolischer Potenzirung zur Ausprägung fam, ift vielleicht der genialste, verwegenste und glänzendste Industrieritter gewesen, ben es jemals gegeben hat. Er war auch fo gludlich, in feiner Banbe wenn nicht einen Somer, fo boch einen Herodot seiner Thaten zu haben, den ehrlichen Bernal Diaz bel Kaftillo, welcher die Eroberung von Mexiko als "Miteroberer" so treuherzig = ausführlich erzählt hat ("Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por el capitan B. D. d. C., uno de los conquistadores 4, 1632).

Am 16. August von 1519 trat Kortez von Cempoalla, ber Hauptstadt ber Totonaken, aus mit seinem kleinen Heerhausen — (15 Reiter, 400 Mann Fußvolk mit 7 Feldsschlangen und 2500 indianische Krieger und Lastträger) — ben Marsch nach der Hochebene von Anahuak an. Ihr Weg führte die Spanier zunächst durch das heiße Küstenland, rie "tierra caliente", durch die üppige Tropengegend, die Heimat der Banille, des Kakao und der Kochenille, durch das Land, wo Blüthen und Früchte und Früchte und Blüthen das ganze Jahr hindurch ununterbrochen einander solgen, wo die Luft mit Wohlgerüchen geschwängert ist, wo in den Hainen sarbenherrliche Bögel schwärmen und Insekten, deren mit Schmelz bedeckte Flügel in den Stralen der "Wendeskeilssonne wie Juwelen funkeln", allwo aber auch dieselbe Glutsonne, welche alle diese exotischen Pflanzen- und Thiersweltwunder ins Leben ruft, die schreckliche Pestilenz des gelben Fieders ("vomito") ausbrütet, damit ja das Gleichgewicht von Güte und Grausamkeit, welches die Natur kennzeichnet, nicht gestört werde.

Aus bem heißen Tieflande stiegen die Spanier die nach Osten gekehrte Abdachung der Kordilleras hinan, empor zur "tierra templada", in die erfrischende Region der immergrünen Eichenwälder. Zur Rechten dunkelte die Sierra Madre mit ihrem Piniengürtel vor ihnen auf, gen Süden zu hob der majestätische Orizaba seinen firnschnesbemantelten Leib auß der Andeskette herauß und sein Felsenhaupt mit der schimmernden Eiskrone himmelan. Ostwärts, schon weit hinter ihnen, blaute fernher der mexistanische Golf. Höher und immer höher hinauf wand sich der beschwerliche Pfad, längs der Seitenwände des ungeheuren Viereckberges (aztek. Nauhkampatepetl, span. Costre de Perote), hinauf auß der gemäßigten Zone in die kalte ("tierra fria"). Dann gelangten sie durch den Paß der Seierra del Agua in das offene, längs des Kammes der Kordilleren hingedehnte Taselland mit italischem Klima. Die ganze Marschroute des "Konquistador", wie Kortez par excellence seinen Landsleuten schon damals hieß und noch

jett heißt, war so ziemlich dieselbe, welche in unseren Tagen von Beracruz nach der Hauptstadt des Landes hinaufführt, jedoch mit Ausschluß der beträchtlichen Abbeugung gen Süden nach Puebla. Wie bekannt, wurde der Beitermarsch des Eroberers aufgehalten durch die diplomatischen Berhandlungen und kriegerischen Kämpfe mit dem auf seinem Wege liegenden Freistaate Tlastala, welche Berhandlungen und Kämpfe der spanische Feldhauptmann zu einem für sein Unternehmen so unberechendar vortheilhaften, weil die Allianz der tapfern und treuen Tlastalaner ihm sichernden Frieden zu wenden

wusste.

Von Tlaffala ging der Weitermarsch auf Cholula, ben groken Ballfahrtsort Anahuafs. Die Stadt foll ben Angaben des Eroberers zufolge zu jener Zeit 20,000 Bäufer innerhalb und ebenso viele ankerhalb ihrer Mauern enthalten haben. Sier war jenes riefigste Bauwerk ber Neuen Welt, jene Byramide aufgethurmt, auf beren abgestumpfter Plattform der dem Duchalfoatl geweihte Tempel (aztek. "Teofalli") ftand. Alexander von humboldt bat zu Anfang unseres Jahrhunderts biefe toloffale, aus Steinen, Ziegeln und Thon erbaute Spitsfäule gemessen und gefunden, daß ihre senkrechte Höhe 177, die Basisslänge einer ihrer vier Seiten 1423 Fuß betrug, daß ihre Grundfläche einen Bobenraum von 44 und ihre abgestumpfte Spike einen Raum von 1 Morgen einnahm. Die Cholulaner waren eine rechte Wallfahrtortsbevölkerung, d. h. bemoralifirt burch und durch. Der ursprünglich milbe Rult bes Rulturmeffias Quepalfoatl hatte allmälig die bluttriefenden Formen des aztekischen Glaubens angenommen, so zwar, daß auf dem Hauptaltar zu Cholula jährlich an 6000 Menschenopfer bargebracht wurden. Und diefer Gräuel geschah an einer Stelle, von welcher aus bem Menschenauge fich die prachtvollste Schau, die ihm werden fann, barbot und barbietet. Begen Often bin markirt ber Ciltlatepetl-Rolog die Granze bes Besichtsfreifes, gen Besten ber Borphprfelsenwall, welchen die Natur um das Hochthal von Anahuak gezogen, und wie zwei riefige, alle Bergfpiten Europa's an Bobe binter

sich lassende Wächter stehen da rechts und links der Popofatepetl (der "rauchende Berg") und die Iztaccihuatl (die "weiße Frau"). Wie damals die Spanier, so lassen auch heute noch alle Reisenden von der Höhe der Phramidenruine herab ihre Blicke mit Entzücken über die herrliche Ebene von Buebla hinschweisen.

Sei es, um die angeblich beabsichtigte Berrätherei der Cholulaner zu bestrafen, sei es, um einen "gesellschaftrettenden" Schrecken à la September von 1792 oder à la December von 1851 einzuslößen und den "rothen Heiden" ein für allemal zu zeigen, wie die "weißen Götter" dreinzuwettern wüssten, der Konquistador richtete unter den Bewohnern von Cholula ein schreckliches Blutdad an, welches die beabsichtigte Wirkung that. Ein Zittern lief durch ganz Anahuak.

Unter bem Einflusse bieses vor ihnen hergehenben Schreckens brachen die Spanier von Cholula nach Tenochtitlan auf. Ihr Weg führte sie zwischen den beiden vorhin genannten Bergriesen hindurch und es charakterisirt die unbändige spanische Abenteurerlust von damals, daß der Hauptmann Diego Ordaz mit neun seiner Landsleute so zu sagen im Borübergehen die Besteigung des 17,852 Fuß über den Meeresspiegel sich erhebenden Popostatepetl unternahm, welcher zu jener Zeit noch in voller vulkanischer Thätigkeit sich besand. Die Waghälse drangen auch wirklich durch Wald und Gestein, Schnee und Sis, Lava und Asch die in die Nähe des Kraters hinauf, nebendei wohl auch in der Absicht, den Eingeborenen zu zeigen, daß den "weißen Göttern" die kühnsten Unternehmungen nur Zeitvertreibe seien. Zwei Jahre später erstieg auf des Eroberers Besehl Francisco Montano die Spize des rauchenden Berges mit vier Begleitern und diese ließen den Kühnen zu wiederholten malen in einem Korb in den Krater hinab, woraus er Schwesel zur Pulverbereitung herausholte.

Nach einem beschwerlichen Marsche burch die Sierra eröffnete sich den Spaniern plötzlich der Niederblick auf das porphyrwallumgürtete Thal von Tenochtitlan oder Mexiko.

Wie ein lachendes Rundgemälde lag es mit feiner Balberund Wafferfülle, mit seinen schimmernben Blumengarten und schattigen Sügeln, mit seinen forgfältig bebauten Maisund Magnehfelbern, mit feinen Cedern=, Gichen- und Maul= beerhainen vor den Augen der Staunenden, die Ufer der fünf Seen, welche es in seinem Schofe barg und beren Wassermasse bedeutend größer mar als heute, von Städten und Dörfern wimmelnd, inmitten bes See's von Texfufo aber, burch vier Dammstraßen mit dem festen Lande verbunden und von schwimmenden Barten umgeben. "aztekische Benedig", die faiserliche Stadt Tenochtitlan mit ihren weißglänzenden Mauern und ihren hochgethurmten Tempelphramiden, das alles überragt von dem auf hohem Borphbrfelsberge gelegenen Sommerschloß Montezuma's, Chapultevek, beschattet von riefigen Chpressen. Bas baben Diese taufendjährigen Stämme nicht alles mitangeseben! Die Einwanderung der Tolteken, bann die der Azteken in das Hochthal von Anahuak, die spanische Invasion und die Vertreibung der Spanier, das triumphirende Flattern des Sternenbanners ber Union und das Weben der frangofischen Tritolore. In dem Schatten Diefer Baumphramiden hat ber hochsinnige Guatemogin feinen Schwur gethan, fein Baterland bis auf's äußerste gegen die räuberischen Bleich= gefichter zu vertheidigen; in dem Schatten diefer Bipfel hat Kortez mit seiner braunschönen Marina gekos't, hat Sealsfield seinen "Bireh" entworfen, hat Maximilian von Destreich Labung gesucht nach vergeblichen Tagewerken.

Montezuma hatte umsonst die ganze Schlauheit aztekischer Diplomatie aufgeboten, um die "weißen Götter" von seiner Residenz sernzuhalten. Seitdem er erfahren, wie sie in Cholula gewüthet hatten, machte er keinen ernstlichen Bersuch mehr, diese Heimschung abzuwenden, sondern ergab sich darein mit jenem der indianischen Rasse eigenen Stoicismus und sandte seinen Neffen, den Basallenkönig von Tezkuko, den schrecklichen Fremdlingen, welche derweil die zur Stadt Ajopino am See Chalko vorgerückt waren, zur Begrüßung entgegen. Beim Weitermarsche von da nach Ixtavalapan,

wo Kortez vor dem Einzug in Tenochtitlan zum letztenmal nächtigte, stieg die Berwunterung der Spanier über das, was sie ringsher sahen, immer höher, wie der ehrliche Bernal

Diaz erzählt (p. II, c. 9).

"Als wir auf die breite Heerstraße von Iztapalapan gelangten, siel uns die Menge von Städten und Dörfern in die Augen, welche mitten in die Seen gebaut waren, die noch größere Zahl von bebeutenden Ortschaften an ten Usern und die schöne schnurgerate Straße, welche nach Mexiko führte. Wir sprachen unter einander, daß hier alles den Zauberpalästen in dem Ritterbuche vom Amadis gliche: so hoch und stolz und herrlich stiegen die Thürme, die Tempel und die Häuser der Stadt mitten aus dem Wasser empor."

Am folgenden Tage (8. November 1519) zogen tie Spanier in bie Hauptstadt ein. "Als uns - ichreibt Bernal - alle die bewundernswerthe Herrlichkeit berfelben ins Auge fiel, mufften wir gar nicht, mas wir fagen follten, und wir zweifelten faft, ob auch alles, mas wir vor uns faben, mabr und wirklich fei." Auch mahrend ber folgenden Tage hielt biefes Starren und Staunen an, als bie franischen Bafte bes axtefischen Herrichers ben ungeheuer weitläufigen Balaft beffelben, bie Strafen, Garten und Marktplate, bie mohlgeregelte Polizei, die Gewerbethätigkeit und ben Sandels= verfehr ber Statt beaugenscheinigten. Aber auf ber Blattform des großen Reichs-Teofalli, beim Unblid ber Statue bes Schuts und Trutgottes ter Azteken, tes Huitilopotchli, ber blutbespritten Tempelmande, des furchtbaren Jaspisblockes, auf melchem bie Menschenopfer ausgestreckt wurden, bamit ihnen ber Oberpriester mit einem Steinmesser bie Bruft öffnete und tas noch ichlagende Berg herausriffe. um es bem Gotte vor die Fuße zu werfen, ba ftanden felbit biesen eisernen Gesellen vor Grauen die haare zu Berge. Sie bachten gewiß nicht entfernt baran, daß ber gräuliche Bote, vor welchem zuckende Menschenherzen als Opfer dampften, nur eine andere Form ber Gottheit fei, welcher gum Wohlgefallen bei ihnen babeim in Spanien bie Menschenopfer

ber "Glaubensakte" (Autos de fé) verbrannt wurden; wohl aber mochte manchen von ihnen die schreckliche Ahnung durchschabern, daß eine Stunde kommen könnte, wo er selber auf dem Opferstein Huitilopotchli's ausgestreckt sein würde.

Diese Stunde fam in ber Nacht vom 1. auf ben 2. Juli 1520, in ber "traurigen Nacht", als Kortez nach ber Gefangennahme und bem Tode bes ungludlichen Montezuma vor einer allgemeinen und energischen Insurrektion der Axteten einstweilen sein Banner streichen und seinen kleinen Harst in entsetlich bedrängter Flucht aus Tenochtitlan binwegführen musste. Niemals hat sich des Eroberers beldische Rraft, niemals der spanische Muth herrlicher bewährt als in den fürchterlichen Bedrängnissen ber "noche triste". Und die weiken "Teules". Götter oder Teufel, wie sie von ben Azteken genannt wurden, kehrten wieder. Schon am 31. December von 1520 konnte der unerschütterliche Konguistador an der Spite von nahezu 600 Spaniern, worunter 40 Reiter, und von 100,000 verbündeten Indianern wiederum von Tlaffala her in das Hochthal von Mexiko einmarschiren und in der Stadt Textuto fein Hauptquartier aufschlagen, um zu der berühmten Belagerung von Tenochtitlan zu verschreiten, beren Katastrophe man an Kurchtbarkeit treffend mit ber von Jerusalems Eroberung durch Titus verglichen hat. Die zur Verzweifelung getriebenen Azteken wichen nur einem Keinde, der noch schrecklicher mar als die "Teules", bem hunger; ja, nicht einmal diesem. Sie fochten bis zulett und ließen sich lieber massenhaft binschlachten, baß sie die Gnade des Siegers anflehen wollten. Um 13. August von 1521 fiel der heroische Guatemozin, der lette Aztekenkaiser, in die Sande ber Spanier und damit war der Widerstand der verhungerten Bewohner Tenochtitlans zu Ende. Die Stadt mar nur noch ein Trümmerbaufe. Bon ihren Bewohnern waren während der Belagerung nach ber höchsten Schätzung 240,000, nach ber niedrigsten 120,000 umgekommen. Dem elenden Reste, zwischen 30 und 70,000, Weiber und Kinder ungerechnet, wurde gestattet, bie mit Leichnamen befäeten und von benfelben verpefteten

Ruinen bes aztekischen Benedigs zu verlaffen.

Rortez, später von Kaiser Karl dem Fünften zum Marques del Balle Dazaka ernannt, vollendete die Unterwerfung des Landes bis zur Südsee hinüber und bis gen Centralamerika hinab. Der grausamen Kolonialpolitik der Spanier gemäß wurden die gesammten Eingeborenen zu Sklaven ber Eroberer gemacht. Diese mittels des Shstems ber "Repartimientos", d. h. mittels ber Schenkung von Land und Leuten an die fpanischen Gindringlinge bewerkstelligte Berknechtung ber Indianer ift bis zu biefer Stunde noch nicht völlig gebrochen und aufgehoben, indem die fogenannte Beons-Wirthschaft die Maffe ber Eingeborenen noch immer als Leibeigene ber Weißen erscheinen lässt, obgleich bie Abfömmlinge ber ursprünglichen Herren bes Borens burch bie Verfassung der Republik Mexiko den Rackkommen ihrer Befieger und Eroberer theoretifch-rechtlich vollkommen gleichgestellt find. Es muß aber gesagt merben, bag bas spanische Joch, wie schwer auch immer es auf Anahuak gelastet bat. hier dennoch nicht die vernichtenden Wirkungen that wie anderwärts. Die indianische Bevölkerung wurde zwar becimirt, aber boch nicht ausgerottet. In ihren Dörfern zu-sammengebrängt und unter ihren eigenen Obrigkeiten lebend, hat sie ihren spanischen Herren gegenüber einen passiven Biberftand von unbesieglicher Zähigkeit entwickelt. Und nicht nur das. Mit der Befreiung des Landes von den Spaniern trat das indianische Element immer bedeutsamer wieder in den Bordergrund, so fehr, daß, wie jedermann weiß, in der neueren und neuesten Geschichte Mexiko's Indianer vorragende Rollen innehatten und innehaben. Dies beweift, daß die Abkömmlinge ber alten Rulturvölfer des nordamerikanischen Kontinents, die Nachkommen ber Tolteken und Azteken, benn boch in ganz anderem Grade kulturfähig waren und noch sind als ihre Rassegenossen. Im Jahre 1524 war genau an der Stelle, wo das

Im Jahre 1524 war genau an der Stelle, wo das zerstörte Tenochtitlan gestanden, das neue Mexiko, die Hauptstadt von Neuspanien, schon so ziemlich fertig gebaut.

Da, wo der Palast Montezuma's sich erhoben hatte, behnte sich jetzt die schöne "Plaza major" hin, von welcher als dem Mittelpunkte der Stadt die Hauptstraßen ausliesen, und zwar nach den verschiedenen durch den See sührenden Dammwegen hin. Da, wo der kolossale Teokalli des Huizilopotchli in die Lüfte geragt, erhob jetzt die dem heiligen Francistus geweihte Kathedralkirche ihre prächtigen Steinmassen. Im ehemaligen Parke der aztekischen Kaiser wurde ein stattliches Franciskanerkloster erbaut und gerade gegenüber ein Palast für Kortez, welcher später der Sitz der Vicekönige geworden ist.

Rortez felbst ift bekanntlich von dem spanischen Sofe ichließlich mit kaum minder schnödem Undanke belohnt worden, als bem Rolon zutheil geworden mar; doch hatte er beffer für sich zu sorgen verstanden als biefer. Nach des Konquistadors Entfernung von ber Regierung Neuspaniens nahm die spanische Kolonialpolitik mit ihrer ganzen Brutalität daselbst ihren Anfang, — ein System, innerhalb bessen Stupidität, Habsucht und Grausamkeit um die Palme ber Infamie ftritten, - ein Spftem, welches wie bie fpanischen Kolonien so auch bas Mutterland felber zu Grunde gerichtet hat. Selbstverftandlich thaten fich die glaubenseinigen und glaubenseifrigen Spanier auf die "Befehrung" der Eingeborenen viel zu gute, ein Werk echtspanischer Frömmigkeit. Da, wo die Blutaltare des aztekischen Obergottes geraucht hatten, rauchten jett die Scheiterhaufen ber driftlichen Inquisition. In religioser Beziehung also kamen Die Eingebornen nicht aus dem gewohnten Geleise. Ihre frommen Beibenpfaffen gaben fromme Chriftenpriefter ab und fubren fort -

"Bu glauben, daß ben Simmel fie verbienten, Wenn anbern fie bie Erb' zur Bolle machten."

Gerade 300 Jahre währte in Mexiko die spanische Thrannei, der alles Leid und Wehe, welches das Land auch nach Erlangung seiner Selbstständigkeit erlitten hat, unbebenklich auf Rechnung geschrieben werden muß. Es sieht sogar einem lieben hellen Wunder gleich, daß die Mexikaner

nach dieser dreihundertjährigen spstematischen Demoralisirung und Depravirung überhaupt noch die moralische Kraft hatten, das Joch ihrer Thrannen zu zerbrechen. Zweifelsohne ist hierbei ein Hauptfaktor gewesen die stupide spanische Regierungsregel, nur in Spanien geborene Spanier für voll und ämterfähig anzusehen, die spanischen Kreolen ("criollos") aber, d. h. die Abkömmlinge spanischer Kolo= nisten, auch wenn dieselben von reinweißer und reinspanischer Abkunft waren, als eine Kaste zu betrachten, welche zwar über den Kasten der Indianer, der Neger, Mulatten, Mestizen und Zambos stand, jedoch zu der bevorrechteten Klasse der Bollblutspanier ("gachupinos") gerade so sich verbielt wie die Indianer und die Farbigen zu den Kreolen. Diefe, fcwergereizt und rachedurftig, wie fie waren, haben benn auch in Berbindung mit ben graufam mighandelten Indianern ber spanischen Herrschaft ein Enbe gemacht.

Bom Jahre 1810 an waren verschiedene Empörungen gegen biefe Berrichaft in ben weiten Bebieten von Neuspanien zum Ausbruche gekommen, aber in Strömen von Blut erstickt worden. Merkwürdiger Weise ist es, wie jedermann weiß, ein Pfarrer von indianischer Abkunft ge-wesen, Miguel Hidalgo, welcher den ersten Aufruhrschrei ("grito de Dolores") gegen die Spanier ausstieß und die Fahne der Empörung erhob (September 1810), was leicht erklärlich wird, wenn man bedenkt, daß diese armen Teufel von Dorfgeistlichen allen Druck und Uebermuth ber in üppigen Pfründen muffig und zuchtlos schwelgenden spa-

nischen Bralaten auszuhalten hatten.

Die Rebellion von 1820 führte die Katastrophe des spanischen Regiments herbei. Der 63. Biren von Reuspanien, Don Juan D'Donoju, war der lette. Der Abfall bes Oberften Don Agostino Sturbide von ber Regierung entschied die Sache. In dem ersten, am 24. Februar von 1822 zusammengetretenen Generalkongreß bes merikanischen Bolles hatte ber Republikanismus eine überwiegende Stimmenmehrheit. Allein die Armee zwang, von der Beiftlichfeit unterstütt, die Bersammlung, den Sturbide jum Raifer

von Meriko zu mählen und als Emperador Agostino ber Erste zu proklamiren. Der improvisirte Raiser mar aber eigentlich ein ganz ordinärer Korporal und vermochte sich bemnach in bem rubelofen Wirbel ber alsbalb anbebenben Barteikampfe nicht zu halten. Er muffte ichon im Marz von 1823 abdanken und bas Land verlaffen. Darauf entwarf ein konstituirender Kongreß eine ber nordamerikanischen nachgebildete freiftaatliche Berfassung für die aus 19 Staaten, 1 Föderalgebiete und 5 Territorien bestehende Föderativrepublik Mexiko. Diese Berfassung trat am 4. Oktober von 1824 in Kraft. Sie hatte aber nicht die geschichtliche Unterlage und bemnach auch nicht ben Geift. sondern eben nur die Form der Verfassung der Union, und icon bie fpanisch-ftupide Bestimmung, bag ber Ratholicismus Die bevorrechtete Staatsreligion fein follte, machte eine gebeihliche Entwickelung ber neuen Republik fraglich. wenn nicht unmöglich. Meriko hatte nach Erlangung feiner Unabhängigkeit eines erleuchteten Despoten bedurft, welcher mit dem Genie, mit der Baterlandsliebe und ber Bflichttreue Cromwells die eiferne Sand Napoleons vereinigte. Statt beffen fant es nur eine Reibe von Intrifanten, beren Mehrzahl auf der alleruntersten Sprosse der sittlichen Leiter ftanb.

Ein schöneres, reicheres, günstiger gelegenes Gebiet als bas ber neuen Republik Mexiko kann gar nicht gedacht werten. Der Flächenraum besselben ist nie genau bestimmt worden und die Angaben schwanken zwischen 32,000 und 40,000 Geviertmeilen. Jedenfalls ist Mexiko, zwischen dem 15. und 32. Grade nördlicher Breite gelegen und im Osten durch den mexikanischen Golf, im Westen durch die Südsee, im Norden durch die Union und im Siden durch Guatemala begränzt, mehr denn dreimal so groß wie Frankereich. Im Jahre 1857 ergab eine freilich nicht ganz genaue und verlässliche Zählung eine Bevölkerung von 8,287,413 Seelen, worunter etwa 2,200,000 Areolen, d. h. im Lande geborene Weiße. Städte, Flecken und Dörfer (eiudades, villas v pueblos) wurden damals 5128 gezählt.

Der beste und glänzenbste Schilberer ber transatlantischen Welt, Karl Bostel, hinter bessen Charles-Gealsfield-Mafte nach seinem Tobe ein Deutscher zum Borschein fam, hat Meriko unlange nach ber Abwerfung bes spanischen Joches (1828) bereif't und Land und Leute mit Meifterschaft photographirt. Das von ihm bamale entworfene Bild muß in seinen Hauptzügen noch heute als treu und treffend anerkannt werden. "Noch ist — sagt er — alles Chaos, Zerstörung, Berworrenheit und moralischer Schutt. Alles, was bestanden, ift über ben Haufen geworfen, vernichtet, zerbrochen ober fümmerlich zusammengefügt, um beim ersten Windstoße wieder über ben Hausen geworfen zu werden. Denn nicht bloß eine dreihundertjährige Regierung, auch die gesellschaft= liche Form, die sie begründet, ist zerbrochen; der Glaube, die Religion, alles ist gebrochen; alles nennt sich frei und alles fteht fich feindselig gegenüber. Millionen von Indianern, dem Buchstaben des Gesetzes nach frei, in der That aber bie Stlaven jedermanns; ein Abel, ber seine Titel verloren, aber seine Majorate beibehalten hat und auf biefen der unumschränkte Gebieter feiner fogenannten Ditburger ift; eine herrschende Kirche ohne Birten; eine Religion, welche die Dreieinigkeit lehrt, und ein Bolt, welches an feinen Gott ober an die Göten der alten Aztefen glaubt; ber muthendite Kanatismus und ber efelhaftefte Atheismus; eine nationale Repräsentation und Scharen militärischer Diktatoren und Thrannen, von denen es sich der geringste zur Schande rechnen würde, ben gegebenen Geseten zu gehorchen. Mit einem Worte, bie zügelloseste Freiheit, bie, phantastisch wild aufgeschossen noch gar viele Phasen durchzumachen haben wird, ehe sie sich zur gesetzlichen Freiheit gestaltet. Sie wird sich aber gestalten; benn die Elemente bes Guten sind auch hier zahlreich und fräftig, obwohl ber Sauerteig ber verborbenften Civilisation, Die je ein Land vergiftet hat, tief eingedrungen ist und lange und schmerzliche Krankheiten verursachen wird."

Unfer Gewährsmann hat vergessen, unter ben Elementen bes Guten, die er andeutete, zwei namhaft zu machen,

welche wohl die besten sind und am meisten Hoffnung erwecken. Das ift die glühende Baterlandsliebe, welche allen gebildeteren Merikanern, die sittlich ganz verkommenen und verlorenen ausgenommen, zu eigen; das andere ist die Züchtigkeit der merikanischen Frauen aus den höheren Klassen. Wo die Männer ihr Land und die Frauen ihre Shre lieben, da ist auch die Möglichkeit eines gesunden und freien Staatslebens vorhanden.

3.

#### Anarcie.

Zunächst freilich — und dieses zunächst währte an 40 Jahre — quoll und quirlte, brobelte und sprubelte das Chaos wild und wüst über- und untereinander. Auch war die mexikanische Anarchie weit davon entkernt, eine "gemüthsliche" zu sein. Im Gegentheil, sie war die Ungemüthlichkeit im Superlativ. Man füsilirte und wurde da füsilirt nur so im Schwick und Handumdrehen. Die Partei-Justiz oder Nichtjustiz war so prompt, daß das Hinrichten nicht selten dem Richten voranging. Das Stand- und Schandrecht wurde von diesen Raubrittern in Zarapes, Mangas und Sombreros zu einer Virtuosität ausgebildet, daß die Geschichte der Republik Mexiko lange, lange nur ein merkwürdig aufrichtiges und außerordentlich expeditives Praktikum über den welthistorischen Gesetzesparagraphen "Wehe den Besiegten!" gewesen ist.

Zum ersten Präsidenten war nach Konstituirung des Freistaates der General Vittoria gewählt worden. Noch vor dem Amtsantritt desselben hatte den weiland Kaiser Agostino den Ersten ein blutiges Schicksal ereilt. Iturbide, über die Stimmung in Mexiko schlecht unterrichtet, landete, aus England kommend, am 13. Juli von 1824 bei Soto-la

Maria im Staate Tamaulipas. Man weiß noch heute nicht genau und vielleicht wusste der unfähige Mensch es selber nicht ganz genau, ob er kam, um den Raiserschaftsversich zu wiederholen, oder nur, um seinem Heimweh genugzuthun. Er war aber inzwischen vom Generalkongresse geächtet worden, wurde demzusolge gefasst, nach Padilla geschleppt, gestandrichtet und sofort erschossen. So starb denn der erste weiße Raiser von Mexiko eines so gewaltsamen Todes, wie der letzte rothe Raiser, der wahrhaft erlauchte Guatemozin, gestorden war, welchen ja Kortez zur Fastenzeit von 1525 auf dem Marsche nach Honduras an den Ust eines Ceibabaumes am Wege hatte aufsnüpfen lassen. Ein ungesundes Land für Emperadores, dieses Mexiko!

Das wilde Parteiwirrsal, welches die junge Republif burchtobte, entsprang zuvörderst aus ber Streitfrage, wie weit die souveranen Rechte ber Ginzelftaaten zu Gunften ber Bundesgewalt zu beschränken waren. Die bierüber weit auseinander gehenden Ansichten brachten die Bilbung von zwei großen Parteien zuwege und diese Parteien, die der Föderalisten und die der Centralisten, bekämpften sich mit Banther-Buth. Die Centraliften fetten, die Mehrzahl ber Leute von Bilbung in ihren Reihen gablend, i. 3. 1828 die Wahl bes Generals Bedraga jum Brafidenten durch. aber berfelbe muffte bald bem General Guerrero, einem Mestizen, weichen, welchen die Föderalisten erhoben. Die Bopularität Guerrero's hielt aber nur bis zum folgenden Jahre vor, wo er abtreten und die Staatsleitung bem Bicepräsidenten Buftamente überlaffen muffte. Diesen verjagte ber General Santa-Anna, der schlimmfte aller schlimmen Dämonen seines Landes, zu Ende des Jahres 1832, um die Gewalt Bedraga's icheinbar wiederherzustellen. Schon im Juni von 1833 machte er biefem Schein ein Enbe, indem er fich von dem terrorifirten Rongreffe felber gum Bräfidenten mablen ließ. Zwei Jahre später proflamirte er die offene Säbelbrutalität als höchstes Beset, jagte ben Rongrek auseinander und missregierte als Diktator. Wieder

ein Jahr barauf ging seine Herrlichkeit auch bachab. Der Staat Texas hatte sich von Merito losgeriffen, b. h. die in Teras angesiedelten Angelfachsen hatten Die Unabhängig= feit bes berrlichen Landes erflart, um baffelbe zu einem Bliebe ber Bereinigten Staaten zu machen. Santa-Unna jog gegen bie Rebellen zu Felbe, verlor aber in ber Schlacht am San Jacinto Sieg und Freiheit (April 1836). 3m nächsten Jahre fam wieder Bustamente als Bräsident oben= auf und mit ihm ber Centralismus. Die Berfassung wurde gang in diefem Sinne umgestaltet und bemaufolge die Foverativrepublik Mexiko in eine Einheitsrepublik verwandelt. in welcher bie bisherigen souveranen Ginzelnstaaten zu blogen Brovingen berabsanten. Gine berfelben, eine größte und iconfte, Ralifornien, riß fich zu biefer Zeit, bem Beifpiele Texas folgend, ebenfalls von Mexiko los, um die Union zu vergrößern. Etwas frater löf'te auch Dukatan fein von jeber febr lofe und loder gewesenes Berbaltnik zu Merifo. welches vergebens die Wiedereroberung von Texas versuchte und i. 3. 1838 auch in eine Art Krieg mit Frankreich verwickelt wurde, weil es ben im Lande niedergelaffenen Franzosen nicht gestatten wollte, Rleinhandel zu treiben.

Im März von 1839 stellten die Föderalisten den inzwischen aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Santa-Anna als Gegenpräsidenten auf, allein Bustamente erwies sich vorderhand noch als der Stärkere, welcher im Juli von 1840 auch die Rebellion des Generals Urrea zu besiegen oder vielmehr zu beschwichtigen wusste. Aber im Oktober des folgenden Jahres rebellirte Santa-Anna mit Glück und diktatorisirte in gewohnter Weise zwei Jahre lang, dis zum 4. Oktober von 1843, wo eine Revolte ihn stürzte. Aber zu Ansang des nächsten Jahres war der Unvermeidliche doch schon wieder Präsident, um im Herbste des nächsten Jahres abermals gestürzt zu werden und den General Paredes zum Nachsolger zu erhalten. Paredes blied aber nur 36 Tage lang Staatsoberhaupt. Denn schon am 7. December von 1844 wurde er vom Präsidentenstuhl heradsgeschmissen und der General Herrera auf denselben erhoben.

Herrera seinerseits musste im Januar von 1846 abermals bem Paredes weichen und dieser im August desselben Jahres wieder einmal dem Santa-Anna. Man meint beim Anblick dieser dampfgeschwinden Erhebungen und Stürze, Wiederershebungen und Wiederstürze der göthe'sche Bers:

"Einer biefer Lumpenhunde Barb vom andern abgethan" —

musste eigens für Mexiko gemacht worden sein.

Santa-Unna stellte die Föderativverfassung wieder ber und führte ben bermeil mit ben Bereinigten Staaten um Texas willen ausgebrochenen Krieg jo gut es eben gehen wollte. Daß die Pankees ben "lausigen Schwarzbarten", wie sie die Mexikaner verachtungsvoll betitelten, vollständig ben Meister zeigten, ist selbstverständlich. Am 9. März 1847 landete die vom General Scott befehligte Armee der Union bei Beracruz, am 13. September nahm fie bie Hauptstadt Mexiko mit stürmender Hand. Das Gebaren der amerikanischen Sieger, welche Festigkeit mit Milde zu paaren mufften, flogte ben Befiegten jo große Achtung ein, daß eine starke Bartei dem General Scott die Prasidentschaft der Republik Mexiko anbot, ja sogar mit der Einfügung bes ganzen Landes in die Union sich einverstanden erklärte. Brother Jonathan war aber viel zu klug, um eine Annexirung von gang Mexiko schon jest zeitgemäß, praktisch und räthlich zu finden, und begnügte sich, einst-weilen Texas, Kalifornien und Neu-Mexiko, unermessliche Länderstreden, mittels des Friedensschlusses von Buadalupe-Hibalgo einzuheimsen (März 1848). Diese Demüthigung fiel so schwer auf Santa-Anna zurück, daß er die Präsidentschaft niederlegen und aus dem gande flieben muffte.

Sein Nachfolger Herrera behauptete sich nur mühsam gegen Paredes und andere Bewerber um die Präsidentschaft und unter diesen ewigen Zänkereien und Stänkereien wuchs die Anarchie zu einer solchen Unerträglichkeit an, daß viele Leute an der Möglichkeit einer Republik Mexiko ganz verzweiselten und das Heil in der Errichtung eines Thrones sahen, auf welchen irgendein europäischer Brinz berufen

werden sollte. Es kann gar nicht bestritten werden, bak fich in den Reihen diefer monarchischen Bartei neben febr schmutigem Menschenspülicht Manner von aufrichtigem Batriotismus und reinem Wollen vorfanden; allein ebenso wenig, daß die Rohalisten ihre Sache von vornherein bemakelten und verdarben, indem sie sich mit der kraß egoi= ftischen und bodenlos unfittlichen Pfaffenpartei verbanden. Den Monarchiften gegenüber standen die Republikaner, an Rahl jenen weit überlegen und, wenn auch in die Fraktionen der Liberal=Konservativen und der Radikal=Demokraten gespalten, zur Aufrechthaltung der Republik einig und ent= schlossen. Die radikal-bemokratische Bartei bekannte sich zu bem Princip, insbesondere badurch eine gründliche und entschiedene Besserung ber politischen und socialen Zuftande bes Landes anzustreben, daß ben jeden Boridritt zum Guten bemmenden Anmakungen und Vorrechten des Militärs und des Klerus ein Ende und bas ungeheuere Bermögen bes letteren zur Tilgung ber Staatsichulben, zur Ginrichtung von Schulen und gemeinnütigen Anstalten aller Art nutbar gemacht werden sollte. Die Barteischattirungen haben fich später noch vielfach verschoben und die Benennungen ber Fraktionen haben wiederholt gewechselt. So nahmen 3. B. die beiden republikanischen Fraktionen zeitweilig die Namen der Moderados und der Buros an. 3m Großen und Bangen gestaltete fich aber die Sache allmälig fo, bag Die Vorwärtser die Gesammtbezeichnung ber Liberalen erhielten und Liberalismus identisch war mit Republikanismus und daß die Rückwärtser unter dem Barteinamen der Konservativen mehr und mehr sammt und sonders unter ber pfäffischmonarchischen Fahne sich zusammenthaten.

Im Jahre 1851 machten die Liberalen den General Arista zum Präsidenten; aber der Mann war einsichtig und bescheiden genug, zu erkennen, daß es weit über seine Kräfte ginge, den merikanischen Staatswagen aus dem bodenlosen Schlamm der Unordnung und Finanznoth herauszukutschiren. Er dankte daher schon zu Anfang des Jahres 1852 ab und nun war die Hilfelosigkeit aller Parteien so kläglich

und schmählich groß, daß sie sich zu dem Berzweiflungsstreiche vereinigten, den ewigen Santa-Anna aus der Bersbannung zurückzurusen und abermals mit diktatorischer Gewalt zu bekleiden (April 1853). Zwei Jahre darauf erlag dieser Mensch, welcher unter andern schönen Eigenschaften auch die besaß, der größte Dieb seines Landes zu sein, einer gegen ihn gerichteten Schilderhebung, welche der rothhäutige oder vielmehr gescheckthäutige Wütherich Juan Alvarez versuchte, ein Indianerhäuptling, welcher seit langer Zeit die Provinz Guerrero nominell als Gouverneur, faktisch als unumsschränkter Tyrann beherrscht hatte und dieselbe bis zu seinem Tode beherrschte. Dieser "Panther des Südens" zog gegen die Hauptstadt herauf, die Puros erklärten sich für ihn, Santa-Anna nahm wieder einmal Reißaus und der gesichekthäutige Barbar hielt nach vorhergegangener Wahlstomödie am 15. November von 1855 als Präsident seinen Einzug in Mexiko, worauf die Puros die durch Santa-Anna ins Land gerusenen Jesuiten aus demselben verjagten und dem Klerus und dem Militär das Privilegium einer besonderen Gerichtsbarkeit entzogen.

Allein der "Panther des Südens" hielt es nicht lange auf dem Präsidentenstuhl aus. Die Stadt langweilte ihn und er sehnte sich in die Wildnisse und Urwälder von Guerrero, Michoakan und Dazaka heim. Dorthin kehrte er im December von 1855 zurück, nachdem er den gewesenen Oberzöllner von Akapulko, Ignacio Kommonfort, zu seinem Nachsolger bestellt hatte. Die Präsidentschaft Kommonforts sand im Lande nur eine theilweise und schluderige Anerstenung, doch hielt sich der Oberzöllner gegen verschiedene Revolten und berief im Juni von 1856 einen Generalstongreß, welcher ein neues Grundgesetz entwerfen sollte. Maßen in dieser Versammlung die Liberalen obenauf waren, wurde endlich ein ernstlicher Versuch gemacht, mit der sehr bedürstigen Staatshand in den unermesslich weiten und dicht vollgestopsten Pfassensiak hineinzugreisen. Dies geschah mittels des berühmten Dekrets vom 6. Juni, welches sämmtslichen Korporationen verbot, Grundeigenthum zu besitzen.

Der Werth der Kirchengüter sollte kapitalisitt und der Zinsenertrag an die Geistlichkeit ausgefolgt werden. Daraufbin natürlich wüthendes Bonzengegrunze und surchtbares Religionsgesahrspektakel. Die Priester verschworen sich von an förmlich zur Vernichtung der Republik, organisirten an allen Ecken und Enden "Gritos" und gewannen in der Armee eine nicht kleine Zahl von Parteigängern, unter denen sich der junge Oberst Miguel Miramon sowohl durch Befähigung als durch schenschlige Grausamkeit hervorthat. Er war an Meineivigkeit und Raubgier dem Santa-Anna und an Brutalität dem "Panther des Südens" ganz und gar

ebenbürtig, diefer edle Religionsretter.

Der Kongreß verkündigte am 5. Februar von 1857 bas neue, im bemofratischen Beifte gehaltene Grundgefet, welches auch ben Grundsatz der religiösen Duldung enthielt. Rommonfort ift dann für eine neue Amtsdauer gum Brafibenten gewählt worden und wusste seine und der neuen Verfassung Gegner noch eine Beile im Schach zu halten. fowie auch widerwärtige diplomatische Berwickelungen mit England und Spanien, in die man gerathen war, nothdürftig auszugleichen. Bevor jedoch bas Sahr zu Ende, erhob ein Wertzeug ber Pfaffenpartei, ber General Zuluaga, der Spite seiner Brigade die Aufruhrfahne. Nun ließen die Liberalen den verbrauchten Kommonfort, welcher zulett auch mit den Rückwärtsern geliebäugelt hatte, fallen und erwählten zum Präsidenten der Republik den bisherigen Obmann bes Obertribunals, ben aus Dagaka stammenden Vollblutindianer Benito Juarez, einen Mann von Intelligenz, wiffenschaftlicher Bildung, Redlichkeit und Charakterfestigkeit, also eine mabre Berle in biesem mexikanischen Korruptions= schmutzmeer. Die Klerikalen stellten in der Person Zuluaga's einen Begenpräfidenten auf. Es war aber ein bedeutsamer Bufunftewint, daß die Regierung ber Bereinigten Staaten ibren Gesandten nicht bei Zuluaga, sondern bei Juarez beglaubigte. Der Bräfident der Klerikalen muffte übrigens bald bem Miramon weichen, ber an feine Stelle trat.

Zwischen den beiden großen Parteien entbrannte jett

ber offene Bürgerkrieg, in beffen Leitung Juareg icon jene Unerschütterlichkeit entwickelte, die er später in einem noch viel gefährlicheren und bedeutungsvolleren Kampfe bewähren follte. Aufseiten der Rückwärtser hat fich neben Miramon insbesondere der General Leonardo Marquez berufen gemacht burch Tapferkeit, Bigoterie und Gefühllofigkeit. Er war es, ber bas Erschießen ber Gefangenen in großem Stile querft in Uebung brachte, mährend Miramon seine Talente jett mehr nach der Seite des Raubens als des Mordens ausbildete. Neben den fünf großen Zwangsanleiben, welche er mahrend seiner Afterprasibentschaft bem Canbe, soweit er über baffelbe verfügen konnte, abpresste, hat er auch zu verschiedenenmalen große Barfummen, welche ben englischen Staatsgläubigern gehörten und zur Ausfolgung an dieselben im Sotel des englischen Gefandten aufbewahrt murden, gewaltsam gestoblen. Bon seinem allerunfauberiten Gelogeschäfte später.

Der so eben erwähnte durch Miramon an britischem Eigenthum verübte Diebstahl war nur eine der völkersrechtswidrigen Handlungen und Gewaltthätigkeiten, welche während des Bürgerkrieges von beiden Parteien, aber doch, wie unzweiselhaft erwiesen ist, ganz entschieden vorwiegend von der klerikalen, gegen die in Mexiko ansässigen Fremden und ihr Eigenthum verübt wurden und jene misslichen Konslikte mit europäischen Mächten herbeissührten, die zur gemeinsamen spanischen Mächten herbeissührten, die zur gemeinsamen spanischen Diese Unternehmung ist dann bekanntlich das Borspiel des bonapartische maximilianischen Kaiserschwindels geworden. Es steht aber unbestreitbar sest, daß dieser Schwindel schon vor der gemeinschaftlichen Expebition nach Mexiko in Paris und in Kom ausgeheckt und ausgeheckt worden ist.

Derweil war der Bürgerkrieg zur vollständigen Niederslage der Rückwärtser ausgeschlagen. Im December von 1860 stahl sich Miramon, die Taschen mit gestohlenem Gelde vollgestopft, aus dem Lande und nach Europa hinüber. Um Weihnachtstage zogen die Liberalen als Sieger in die

Hauptstadt ein. Zu Neujahr verlegte dann der Präsident Juarez den Regierungssitz von Veracruz nach Mexiko, wurde vom Generalkongreß in seiner Burbe bestätigt und auch von dem diplomatischen Korps als Staatsoberhaupt anerfannt. Sofort machte bie Regierung Ernst mit ber Berfassung von 1857 und mit ber Einziehung ber Kirchengüter. Die Mehrzahl der Klöfter wurde aufgehoben, die Civilehe eingeführt und der Erzbischof von Mexiko, La Baftida, muffte mit noch vier andern Bischöfen, weil sie sich der neuen Ordnung der Dinge nicht fügen wollten, in die Berbannung wandern. Auch der päpstliche Nuntius und ber spanische Gesandte Pacheko wurden als offenkundige und unverschämte Parteigänger der Klerikalen aus dem Lande gewiesen. Diese und andere Maßregeln und Berfügungen waren theils unbedingt löblich, theils wenigstens vom merikanischen Standpunkt aus zu rechtfertigen. Allein bie in Folge bes Burgerfrieges, welcher alle Berhaltniffe nach innen und nach außen gerrüttet hatte, eingetretene öffentliche und privatliche Geldnoth ließ nun die Regierung bes Juarez einen Miffgriff thun, welcher ben Feinden Mexito's einen willtommenen Vorwand zum Ginschreiten gab. Diefer Missgriff war bas Defret vom 17. Juli 1861, welches alle Berbindlichkeiten gegen das Ausland auf die Dauer von zwei Jahren sufpendirte.

Frankreich, Spanien und England gaben auf biefes Defret die Konvention vom 31. Oftober zur Antwort, fraft welcher Uebereinkunft die drei Mächte zu einem gemeinsamen Handeln sich verbanden, bas ben wirklichen (ober auch nur vorgeblichen) Ansprücken ihrer Angehörigen an die merifanische Staatstaffe ober an meritanische Brivaten Benugthung verschaffen follte, - Ansprüchen, welche angeblich Die Gesammtsumme von 116 Millionen Besos (1 Beso =

1 Dollar, also 5 Frcs. 35 Cts.) erreichten. Der große Sturm gegen die Existenz der Republik Mexiko war also im Anzuge. Durfte man von dem Staatsoberhaupt erwarten, bag es biefem Sturme bie Stirne bieten murbe?

4.

## Benito Juarez.

Die nüchterne Anschauung und Untersuchung vermag in bem Indianer aus bem Stamme ber Zapoteken, welcher in verhängnissvoller Zeit an die Spite der Republik Mexiko berufen wurde, keinen aukerordentlichen Mann zu erkennen. b. h. nicht einen jener Träger des Genius, welche einer Zeit und Welt bas Gepräge ihres Geiftes und Willens aufbruden ober wenigstens aufzubruden scheinen, ba fie ja im Grunde boch auch nur die hochste Ausprägung ber Stimmung und Tendenz ihrer Zeit find. Die zweite Hälfte bes 19. Jahrhunderts ist ja überhaupt keine Periode ber Genialitäten und man muß icon zufrieden fein, wenn Menschen und Dinge nicht gar so weit unter das Niveau der Mittelmäßigkeit hinabsinken. Möglich auch, daß ein Mann von Genius feine Stelle weniger gut ausgefüllt hatte als ber nichtgeniale, hausbackenverständige, praktisch anfassende Zapotete, ber mit seinem ichlichten Berftand Gigenschaften verband, welche unter Umftänden weit mehr werth find als Genie: nämlich eine in Mexiko unberechenbar hochanzuichlagende Rechtlichkeit und Grundsätlichkeit, ferner eine Entichloffenheit, Standhaftigfeit und Baterlandeliebe, welche jede Brobe bestanden haben. Hunderte von genialen Wetter= fahnen, Windbeuteln und Feiglingen wären ba schmählich unterlegen, wo Benito Juarez gefiegt hat.

Er war in einem Weiler Namens San Bedro in der Sierra de Dagaka geboren und hat in seinen Anaben- und Jünglingsjahren alle Mühsale und Kümmernisse der Armuth durchringen müssen, um sich die Möglichkeit der Bildung zu eröffnen. Für tüchtige Naturen ist so ein Ringen beskanntlich ein Stahlbad, worin sich der Charakter kräftigt, während untüchtige darin ertrinken. Benito studirte die Rechtswissenschaft und wurde nach beendigtem Studium Lehrer berselben am Kollegium der Stadt Dagaka, welche

seit der Erringung der Unabhängigkeit des Landes stets eine Hauptburg des Republikanismus gewesen ist. Juarez selber war von Jugend auf ein in der Wolle gefärbter Republikaner. Neben seinem Lehramte betrieb er auch die Advokatur, deren Handhabung ihm weitum den Ruf eines makellos ehrlichen und redlichen Mannes verschaffte. Auf diesen Rufgründete sich seine Erwählung zum Gouverneur des Staates Dazaka und nie wurde, selbst dem Zeugnisse der Feinde des Mannes zusolge, dieses Amt besser verwaltet. Die große Achtung, die er sich zu erwerben wusste, wird auch bestätigt durch den Umstand, daß ihm eine jener alten Kreolensamistien, welche sonst die Beimischung von indianischem Blute streng und stolz vermeiden, die Familie Mazo, ihre Tochter

Margarita zur Frau gab.

Bas Juarez als Gouverneur von Daraka durch Besserung ber Rechtspflege, Hobung der Finanzen, Abstellung von Missbräuchen des Beamtenschlendrians, Förderung des Bewerbefleißes . Schaffung und Mehrung ber Verkehrsmittel für seine heimische Provinz that, trug seinen Ruf über Granzen berfelben hinaus, jo bag bie liberale Bartei Merito's in ihm bald einen ihrer geehrtesten, ja geradezu ihren verläfflichsten Führer anerkannte. Durch unmittelbare Bolksmahl, wie die Verfassung sie vorschrieb, ift er zur Zeit, als die Brafidentschaft bem Kommonfort zufiel, zum Borsiter des höchsten Nationalgerichtshofes bestellt worden. Rommonfort ernannte ibn sodann zum Justizminister, als welcher er ben staatsstreichlerischen Gelüsten und Unläufen bes Präsidenten entschieden und nachdrucksam entgegentrat, als Rechtsmann, einsichtiger Patriot und redlicher Staats= diener stetsfort ben Sat behauptend, daß Meriko aus bem unseligen Wirrwarr ewiger Umwälzungen endlich einmal berausgeriffen, von ber Anarchie erlöf't und auf bie Babn gesetmäßiger Freiheit gebracht werden muffe.

Nach Kommonforts Fall erst provisorischer, bann (seit 1862) befinitiver Präsident der Republik, hat der zapotekische Indianer mit dieser höchsten Würde die, wie es scheinen musste, geradezu unerträgliche Bürde eines Krieges über-

fommen und übernommen, welcher über bas Sein oder Nichtsfein bes Landes entscheiben sollte, ben Krieg gegen bie Armeen und Flotten Frankreichs, den Krieg auch zugleich gegen die mit den fremden Eindringlingen landesverrätherisch vers

bundete Bfaffen- und Rudwärtfer-Bartei.

Eine ungeheuere Aufgabe! Der Zapoteke hat sie gelösit; nicht allein, aber doch als erster Vormann. Als solcher und als echter und rechter Principmann auf dem Felsgrund seiner unerschütterlichen Ueberzeugung stehend, hat er sich von dem Lug- und Trugspiel des Kaiserschwindels keinen Augenblick blenden oder täuschen lassen, hat auch im äußersten Missgechicke die Hoffnung, daß das gute Recht Mexiko's, dessen gesehmäßiger Stabhalter er war, schließlich doch zu Ehren kommen und die republikanische Losung "Libertad y Independencia" triumphiren werde.

Dieser Triumph ber guten Sache über ein ruchloses Attentat ist zu einem guten Theile der Triumph des schlichten Indianers aus der Sierra de Dazaka gewesen, welcher mit der richtigen Einsicht in die Lage der Bedürfnisse seines Landes, mit der unwankbaren Entschlossenheit und zähen Ausdauer, welche ihn als Staatsoberhaupt kennzeichneten, in seinem persönlichen Auftreten und Gebaren ruhige Würde, lebhaftes und seines Gefühl und eine außerordentliche Sanstmuth

und Milbe zu paaren wuffte.

Alles in allem: — Benito Juarez ist die bedeutendste geschichtliche Gestalt, welche innerhalb des Kreises europäischer Civilisation bislang aus der indianischen Rasse

hervorgegangen.

5.

## Jeder und Kompagnie.

Wenn ein wissender Mann es einmal aufgegeben hat, Menschen und Dinge durch die Ibealbrille zu betrachten, so

gibt es für ihn nichts Belustigenberes, als die Mund und Augen aufsperrende Verwunderung, womit ein naives Pusblifum vor der Weltgeschichtebühne sitzt und sich weismachen lässt, die aufgebauschte und aufgedonnerte Madame Histoire, welche da droben auf Moniteur-Kothurnen herumstelzt, sei die wirkliche und wahrhaftige Jungfrau Historia.

Berschafft euch Zutritt hinter den Kulissen, ihr lieben Leute! Da werdet ihr sehen, wie man die gemeine Gassendirne von Lorette zur genannten Madame herausstaffirt, um Gimpel damit zu fangen und sie zur Subskription auf

"merikanische Anleihen" zu verführen.

In Paris hat man ja bekanntlich die theatralische "Mache" von jeher aus dem Fundamente verstanden. Die Haupt- und Staatsaktion, betitelt "Merikanische Expedition" ist aber nicht nur mit dieser gewohnten Geschicklichkeit arransgirt und incenisirt worden, sondern auch mit einem gewissen diabolisch-knnischen Hohn, als wäre es darauf angelegt, einmal so recht deutlich zu machen, was alles die dummen Teusel von Bölkern sich bieten lassen.

Wie haben sich nicht die guten Franzosen mit dem Humbug: "La grande nation marschirt stets an der Spitze der Civilisation" — humbugsiren und nassühren lassen! So sehr, daß die größere Hälfte der "großen Nation" vor lauter an der Spitze der Civilisation Marschiren keine Zeit hatte, lesen und schreiben zu lernen und die senstere, lichtz und luftlosen Schweinekober, welchen noch jetzt Hunderttaussende von bäuerlichen Behausungen in Frankreich auf's Haar gleichen, in Menschenwohnungen umzuwandeln. Der "Neffe des Onkels" hat die Kitzelung der äfstschen Eitelkeit der Franzosen bekanntlich zu einem Haupthilsemittel seiner Despotie gemacht. In der Krim, in Italien, in China, in Rochinchina, überall ward an der Spitze der Civilisation marschirt, dersweil man daheim Frankreich anderweitig glücklich machte.

Am theuersten ist bas "an der Spitze der Civilisation Marschiren" in Mexiko den Franzosen zu stehen gekommen. Die Tausende und wieder Tausende von armen Soldaten, die Hunderte und wieder Hunderte von Millionen, welche vie mexikanische Expedition gekostet hat, wer hat sie genau gezählt? Eine klare Rechnung wird vielleicht nie gestellt werden oder gestellt werden können. Aber was thut das? Frankreich ist ja, wie jedermann weiß, zu jeder Zeit und unter allen Umständen "reich genug, seinen Ruhm zu bezahlen", und jedes Bolk hat bekanntlich die Regierung, welche es verdient.

Es ist sehr ergöglich, die Schwulstoden und Bombast= hymnen, welche der kaiserliche Moniteur und die gesammte bonaparte'sche Presse über die Motive der Expedition nach Mexiko angestimmt haben, mit der nachstehenden Geschicht et

zusammenzuhalten.

Bährend seiner Gegenpräsidentschaft hatte ber General Miramon mit einem gewissen Jecker. Schweizer von Geburt und später (1862) als Franzose naturalisirt, ein Gelogeschäft gemacht. Der Jeder streckte dem General bie Summe von 7,452,140 Francs vor; davon aber nur 3,094,640 Fr. in barem Gelbe, die größere Hälfte in Werth-, beziehungsweise Unwerthpapieren. Hierfür erhielt Herr Jecker von dem Ufterpräsidenten auf die Staatstaffe der Republit Merito lautende Schuldbriefe im Betrag von — 15 Millionen Besos (75 Millionen Francs in runder Summe). Diese gefammten Schuldverschreibungen — so setzte am 15. Juli von 1862 Lord. Montagu im englischen Unterhause auseinander verkaufte Jecker an ben bamaligen frangofischen Gesandten in Meriko und dieser an andere Leute, bis sie zulett in den Händen des Herrn de Morny, des Halbbruders Napoleons bes Dritten von mütterlicher Seite, fich befunden hatten. Lord Montagu deutete sogar sehr merkbar an, daß noch höher stehende Personen als Mornh an dieser Jeckerei mitbetheiligt gewesen seien. Wie bem gewesen sein mag, genug, die französische Regierung verlangte von Mexiko die Ruckzahlung des jederischen Anleihens und zwar im Betrage von 15 Millionen Besos 1). Der Bräfident Juarez erklärte,

<sup>1)</sup> Depesche Sir Ch. Wyte's, englischen Gesanbten in Mexito, vom 19. Januar 1862 an ben Grafen Russel. — Schreiben bes

baß, obgleich ber ganze Hanbel ungesetzlich gewesen, bie Republik um bes Friedens willen bereit sei, die vom Jeder bem Miramon wirklich geliehene Summe anzuerkennen und zu erstatten, nicht aber die 15, d. h. 75 Schwindels millionen.

Grafen Ruffel vom 3. Mar; 1862 an ben Grafen Cowley, englischen Gefandten in Baris. - Develde Cowlep's vom 5. Mar: 1862 an Ruffel. - Graf Reratry, welcher fich um bie Geschichte ber meritanifden Expedition icon fruber die bebentenoften Berbienfte erwarb, bat biefelben noch vermehrt burch feine lichtvolle, grundliche, attenmäßige Abbanblung "La créance Jecker, les indemnités françaises et les emprunts mexicains," gedruckt in ben beiben Rovemberbeften ber "Revue contemporaine" von 1867. Nach bem Kalle bes Banbiten-Empire vom December 1851 murbe unter vielen andern jur Muftrirung beffelben bienenden Dofumenten in ben Tuilerien auch ein vom 8. December 1869 batirter und an ben Rabinettschef Napoleons bes Dritten, M. Conti, gerichteter Brief bes Schwindlers 3. B. Jeder aufgefunden und in den "Papiers et Correspondance de la famille impériale" (Paris 1871), t. I, p. 1, veröffentlicht. Diefer Brief, welcher bas Ginverständniß Jeders mit Morny zum Zwede einer infamen Geldsschneiberei vollfommen bestätigte und überhaupt barthat, daß die Genefis ber meritanischen Erpedition bie ichmutiafte von ber Belt mar. muffte ben Avologeten bes marimilianischen Raiferidwindels febr ungelegen tommen. Diese Apologeten (2B. v. Montlong, Bring Calm, Dr. S. Bafd, Fr. v. Bellwald) haben in ihren bezüglichen Schriften jur Auftlarung biefes Raiferichwindels viel Berbantenswerthes beigebracht, aber ein rudfichtelofes Sinftellen ber Babrbeit, bag es blante Narrheit mar, auf jo bobenlos fdmutiger Bafis etwas Chrliches, Chrenhaftes und Dauerndes erbauen zu wollen, sucht man bei ibnen vergebens. Als ich meinen Estap zum erstenmal bekannt machte (Februar 1868), fand bas verhuell'iche Banbiten-Empire icheinbar noch im Bollglange feiner Berrlichkeit und war also die Anbetung Na= poleons bes Dritten ein Glaubensfat aller fcblecht= und tuechtschaffenen Sfribenten Europa's. Gang in ber Orbnung alfo, baf mein "Trauerfpiel in Mexito" für alle Hofpubliciften - es waren auch fdmeizerifche barunter - ju einem erschrecklichen Mergerniffe murbe. Seither wird fich ber Born biefer Berren mohl etwas abgefühlt haben: ber Bovift. vor welchen fie frocen und raucherten, ift ja ab und tobt. Mir aber gereicht es gur Benugthnung, bag meine Auffaffung und Darftellung bes meritanischen Abenteuers icon i. 3. 1868 bie richtige war, jo gwar, baf alle feitbem ericienenen Beitrage gur Gefdichte biefes Abenteners nicht eine einzige bebeutfame Aenderung meines Textes nöthig gemacht baben.

Damit wäre aber ben Leuten, welche bieses allerliebste Geschäft unternommen hatten, natürlich nicht gedient gewesen. Sie verlangten den Betrag ihrer "Bons" und Frankreich musste schließlich auch diese "Gloire" bezahlen. Denn die Inhaber der miramon'schen Schuldbriese sind in Folge der mexikanischen Expedition befriedigt worden und haben sich also in diesem Falle Schwindelmillionen in wirkliche verswandelt, was bekanntlich nicht so häufig zu geschehen pslegt

wie das Umgekehrte.

Im Februar von 1863 fam die Jeckerei im Corps législatif zur Sprace. Diefe Berfammlung mar nämlich seit 1857, wo 5 Republikaner in dieselbe gewählt worden, nicht mehr eine so ganz "stumme", wie es im Interesse von apartismus zu wünschen gewesen wäre. Die kleine republifanische Opposition griff ben gangen Riefenhumbug des mexikanischen Unternehmens entschieden an und Jules Kapre beleuchtete inebesondere bas jederische Beichaft. Er äußerte, mit ben Waffen Frankreichs habe man bie 75 Millionen zurudgeforbert, während man boch wissen musste und zweiselsohne musste, daß alle die Schuldverschreibungen, welche dieser Forderung zu Grunde lägen, auf ein schmähliches Buchergeschäft bafirt und zum vierten Theil ihres No= minalwerthes aufgefauft seien und zwar, wohlverstanden! noch bevor ber Jeder als Franzose naturalisirt worden sei. Trogbem habe man benselben als ein frangosisches Opfer merikanischer Anarchie und Treulosigkeit hingestellt und seine Sache ohne weiteres zur Sache Frankreichs gesmacht. Die Herren von der Regierung würden ja wohl wissen, warum. Die Erwiderung des "Sprechministers" Billault, eines Renegaten mit einer Stirne von Bronge, fiel gang fläglich aus. Er schwatte von ber Leichtfertigkeit und Lebhaftigfeit ber französischen Ginbildungsfraft, welche gar zu gerne an "skandalöse Insinuationen" glaube, und sagte, es würde ihm leicht sein, das Gegentheil von allem zu beweisen, was Favre vorgebracht habe; allein er hütete sich wohl, diesen Beweis auch nur von ferne zu versuchen. Favre hatte eben einsach die Wahrheit gesagt.

Der finanzielle Theil des merikanischen handels ent= sprach überhaupt bem Charafter bes Ganzen. Lug und Trug von A bis 3. Jedermann weiß, welche Mittel aufgeboten wurden, um die Frangofen gur Betheiligung an ben "merikanischen" Unleiben zu bewegen, die in Meriko felbst nicht den geringsten Anklang gefunden haben. Bas es mit bem angeblichen "Imperialismus" ber Mexikaner auf fich hatte, erhellte schreiend aus der Thatsache, daß von den Obligationen dieses zur Begründung der Monarchie in Meriko kontrabirten Anleihens nicht eine einzige im Lande felber untergebracht werben tonnte. Sogar von ben merikanischen Mitgliedern des Raiserschwindelkomplotts hat nicht ein einziges fich berbeigelaffen, auf die Anleihe zu Diese Berren mufften eben beffer als bie fubifribiren. armen unwissenden Philister von kleinen Rentiers in Frankreich, welche Hoffnungen auf merikanisches Raiserthum zu seten waren. 3m übrigen sind von den 500 Millionen ber sogenannten mexikanischen Anleihe nicht mehr als etliche 40 zur Zeit bes Raisertraums in bie Staatstaffe Merito's und 8 in die Tasche des Prinzen selbst geflossen, welcher, wie eine Depesche bes nordamerikanischen Staatssekreturs Seward unhöflich fich ausbrückte "vorgab, Raifer von Mexiko au fein".

6.

## Das Komplott.

Vom Jahre 1830 an hatten sich alle Plattköpfe und Schablonenpolitiker der Täuschung und Hoffnung hingegeben, der zweischlächtige Balg Konstitutionalismus müsste zu einem Riesen aufwachsen, welcher nach rechtshin dem Absolutismus und nach linkshin dem Demokratismus die Stange halten und mit dieser so zu sagen Balancirstange das tausendjährige Reich der richtigen Mitte und Mittelmäßigkeit herbeiwinken

würde. Der Balg hat aber diesen Erwartungen seiner Säugammen und Wärterinnen, der französischen Doktrinäre und der deutschen Prosessoren, sehr schlecht entsprochen. Er ist nur zu einem "Wasserfopf" und "Kilkropf" ausgewachsen, zu einem armen Ding von "Fex" oder "Löhl", welcher mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung in größeren und kleineren Schaubuden, so man "Kammern" nennt, Grimassen schneiben und Kapriolen machen darf, damit das Bölkers

Bublifum mas zum Baffen habe.

Das vielverschrieene und vielverfluchte Jahr 1849 verbient bei näherem Zusehen die ihm widersahrene schlechte Behandlung gar nicht; denn es war ja wohl unstreitig der Bendepunkt, von wo ab die Faxen und Flausen des konstitutionellen Fex mehr und mehr in ihrem wahren Wesen erkannt und nach ihrem wirklichen Werthe taxirt wurden. Es ist auch ein schäpenswerthes Verdienst der mit dem Jahre 1849 obenauf gekommenen Rückwärtserei, daß sie den kläglichen Grimassirer, Gestikulirer und Deklamirer recht brutal geschurigelt hat. Das trug zur allmälig anhebenden Klärung der politischen Anschaungen sehr viel bei, indem es allen, die überhaupt zu sehen vermochten und sehen wollten, deutlich zeigte, daß die Riesenhaftigkeit des mehrzgenannten Balges Wind und Dunst und die vielbesungene Balancirstange nur ein ordinärer Stock sei, zu weiter nichts tauglich, als bei Gelegenheit seinen eigenen Träger damit durchzubläuen.

Seither ist der Principienkampf auf die einfache Formel zurückgeführt: Entweder Absolutismus oder Demokratismus. Was zwischen diesen beiden Polen mitten inne liegt, ist nur werth, von denselben zerquetscht zu werden, und wird es auch.

Der Decembermann von 1851 hat das flar erkannt, und da er als "Neffe des Onkels" selbstverständlich Abso-lutift sein wollte, so fand er, daß sein "Stern" ihm die Mission zugewiesen habe, dem absolutistischen Princip den Sieg über das demokratische zu verschaffen. Nicht etwa nur in Frankreich, nein, in ganz Europa, und nicht nur in

Europa, sondern, wo möglich, auch in Amerika. Bei Er= füllung einer berartigen weltgeschichtlichen Mission sind aber, wie kaum gesagt zu werden braucht, die Bedenken und Strupel ber fleinburgerlichen Moral burchaus unzuläffig. Bas ist überhaupt die Moral? Ein relativer Begriff, ein blankes Ding, welches eben nur besshalb stets so blank aus= fieht, weil es in ber Welt von jeher fehr wenig gebraucht wurde. Ueberdies hat die "Staatsraison" befanntlich zu allen Zeiten ben Sat geheiligt und bethätigt, bag ber "Bopang ber Sittlichkeit" nur für bie "Roture" und für tie "Canaille" ba fei. Sich von temfelben verunbequemen ober gar schrecken zu lassen, zeigt klärlich eine "inferiore" Natur an. Die "superioren" stehen über bem Gesetze. Naturlich braucht in "Thronreden", "Rundschreiben", "offenen Briefen" und bergleichen Schauftucken für den gaffenden Böbel mehr von dieser Thatsache nicht gerade die Rede zu sein. Die Welt will ja bie Wahrheit nicht miffen, warum fie also damit behelligen?

Der schlaue Rechner, welcher aus dem verwickelten Rechenerempel der Februarrevolution so viele Millionen Stimmen zu seinen Bunften herauszurechnen gewust hatte. fing unmittelbar nach bem italienischen Feldzug von 1859 an, das merikanische Rechenerempel zu "ftudiren". Es that sich ja da drüben im Lande Montezuma's ein so einladend weites Gebiet auf, allwo die frangosische Gloire ihren Rosinante nach Herzenslust herumtummeln konnte, um ob solcher Tummelei zu vergessen, wo und, ach, wie babeim die Schuhe sie drückten. Als bann vollends der mit 1860 ausbrechende Rebellenkrieg ber fühltaatlichen Sklavenbarone gegen die Union ganz neue und ungeheuer günstige Ziffern in das mexifa-nische Rechenexempel hineinstellte, da wurde die Beschäftigung bamit eine fehr eifrige, eine fast leibenschaftliche. Wie vor Zeiten Katharina die Zweite von ihrem "polnischen Projekt" und von ihrem "türkischen Brojekt" gesprochen hatte, so sprach Napoleon ber Dritte jest von seiner "großen Ivee", welche Mexifo hieß. Das Ding fah freilich fehr abenteuerlich aus, aber nur um so reizender, menigstens

für den "Abenteurer von Bologna, Straßburg und Boulogne", über dessen "Abenteuerlichkeit" man so viel gelacht hatte, dis er zuletzt die Lacher auslachen konnte und mit Cahennepfesser überstreuen, daß ihnen die Augen

überliefen.

Zu Anfang des Jahres 1861 waren in Paris die mexikanischen Emigranten, der weiland Afterpräsident Mis ramon, der Erzbischof La Bastida — bei jedem weltgeschicht-lichen Lug- und Trugspiel ist herkömmlicher Weise ein Pfaffe als Hauptmantscher thatig - ber General Almonte (feine indianische Mutter hatte ihn dem Pfarrer Morales auf einem Berge, al monte, geboren, daher der Name), und bie Herren Hibalgo, Lopez und Gutierrez de Estrada mit brennendem Eifer am Werke, den Ballon des Kaijerschwindels zusammenzuplätzen und mit dem blauen Lügendunst zu füllen, die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung von Mexiko wäre monarchisch gesinnt und mit Sehnsucht der Aufrichtung eines Throns gewärtig. Im gleichen Sinne wie in ben Tuilerien wurde auch im Batikan gemunkelt und gemantscht. Un letterem Orte insbesondere ju bem 3mede, im Feuer pfäffischer Intrife bie geiftlichen Blige zu glüben, womit der Papst — so log man ihm vor — die nicht genug zu vermaledeienden Liberalen, Keter und Freimaurer da brüben in Mexiko zermalmen muffte und wurde. Der liebe Bius versprach von Bergen alle seine freie Zeit, welche die schwere Arbeit am "Shllabus" und die Beiligiprechungen von feterschmorenden Arbuessen ihm übrig ließen, auf bas große Werk der Wiederaufrichtung von Thron und Altar in Anghuaf zu bermenben.

Die französische Regierung, in welcher "spanische Sympathieen obenauf waren (dans le sein duquel prévalaient des sympathies espagnoles)", sieß, vorerst noch im Gebeimen, der wühlenden, lügenden, ränkelnden mexikanischen Emigration ihre Ermuthigung, Unterstügung und Förderung angedeihen. Sie und der Papst brachten die mexikanischen Berschwörer und Baterlandsverräther auch mit dem Erzherzoge Maximilian und seiner Frau in persönliche Beziehungen.

Aber was hatte es boch mit ben am frangösischen Sofe vorherrschenden "franischen Sympathicen" für eine Bewandtniß? Je nun, bas war "burch bie Blume" gesprochen, wie man eben in bem gliidlichen Frankreich bes zweiten Empire nicht felten zu sprechen sich veranlafft fah. Die Sache ift biefe, bag eine Dame von fpanischer Berkunft in ben Tuilerien einen fehr breiten Raum einnahm, welchen sie ja wohl schon als Erfinderin der Krinoline ansprechen burfte und muffte. Diefe Dame bat von Anfang an alle ihre gebn niedlichen Finger in bem merikanischen Sanbel gehabt und die Expedition nach dorthinüber als einen Kreuzjug zu Ehren bes alleinseligmachenben Glaubens nach Rräften geforbert. Bu biefen "fpanischen Sympathicen" famen bie Machenschaften von Jecker und Kompagnie. 75 Millionen find felbft in unferer Zeit bes Milliarbenfchwindels feine gu verachtende Bagatelle. Die Theilhaber am Geschäfte ber Beder wollten ihr "Benefice" haben.

Bei dem "weitausschauenden und fernhintreffenden" Blid, welchen man Napoleon bem Dritten nachrühmte, stand mit Bestimmtheit zu erwarten, daß der Kaiser, sowie er bie mexikanische Frage zu "studiren" angefangen batte. darin eine hochwillkommene Aufforderung fab, dem Binken seines Sterns zu folgen und seine Mission, die Demokratie mit der Burzel auszurotten, in Erfüllung zu bringen. 3m Vorschritte bes nordamerikanischen Bürgerkrieges reifte seine "große Idee" mehr und mehr zu fester Entschließung beran. Die Rebellion der Sklavenjunker gegen die große Republik jenseits des Oceans musste nothwendigerweise seine Shm= pathie im höchsten Grade erregen, wie sie auch die herzliche Theilnahme und Barteinahme ber englischen Sierarchie und Ariftofratie und aller festländischen Pfaffen und Junter erregte. Wie die englischen Hochfirchler, Oligarchen und Spekulanten in ichamlosester Beise Die Sache ber rebellischen Stlavenzüchter unterftütten, ift bekannt. Napoleon ber Dritte faffte und behandelte aber die Sache in viel größerem Stil. Er kombinirte die sudweftliche Emporung gegen die Union mit bem merikanischen Handel und jog aus ben Brämissen vieser Thatsachen die Schlusssolgerung, daß hier eine herrliche Gelegenheit gegeben sei, den Gedanken der Demokratie da, wo er in der modernen Zeit zuerst zu einer großartigen Wirklickeit geworden war und wo er seinen festesten Rückhalt hatte, mit einem geschickt geführten Stoße tödtlich in's Herz zu treffen.

Sehr begreiflich, daß diese Ibee dem Kaifer der Franzosen so groß erschien, daß er sie, wie schon gemelbet, seine

"große" par excellence nannte.

In Wahrheit, das Ding war verführerisch, sehr versührerisch. In Amerika festen Fuß fassen, den Franzosen eine neue tüchtige Dosis von Gloire-Opiat eingeben, in Mexiko einen Thron aufrichten und auf demselben vordershand einen Basallen Frankreichs installiren, von Mexiko aus den ohne Zweifel siegreichen südstaatlichen Rebellen die Hand reichen, mit ihrer Hilfe die Union sprengen, die einzelnen Theile derselben monarchistren und zu einer Reihe französischer Lehnsstaaten gestalten, dadurch die Nichtigkeit der Demokratie ad oculos demonstriren und also den Cässarismus auch jenseits des Weltmeers triumphiren machen—welch' ein Traum! Schade nur, daß solche Herrscherträume den Bölkern so unermesstlich viel Schweiß, Blut und Thränen kosten. Aber wer wird auch die Weltgesschichte von so kleinbürgerlichssentimentalem Standpunkte aus ansehen? Wozu wären die Bölker überhaupt da, wenn sie die Träume ihrer Herren nicht bezahlen sollten und wollten?

Träumen und Träume verwirklichen ist jedoch zweierlei,

jehr zweierlei.

Zuvörderst freilich blinkte und winkte der Stern bes Bonapartismus sehr hoffnungs- und verheißungsvoll. Das Komplott gegen Mexiko, von allerhöchsten, allerschönsten und allerheitigsten Händen gehätschelt, gefüttert und in Gang gesetzt, marschirte prächtig. Die ersten, in's Jahr 1860 zurückeichenden Anspinnungen mit dem Erzherzog Maximilian wurden im Lause des Jahres 1861 schon zu seisteren Fäden gedreht. Kuriere dampsten, Telegramme

flogen zwischen Baris, Wien. Rom und dem boch auf ber Bunta Griguana gelegenen Miramar bin und ber.

Bu Ende des lettgenannten Jahres, also gerade zur Reit, wo die fraft des Vertrags vom 31. Oktober zwischen Frankreich, Spanien und England beschlossene Schuldforberungserredition nach Meriko zur Ausführung kommen follte, gab der Erzherzog eine vorläufige Erklärung ab. dak er die Raiserkrone von Mexiko, welche ihm Gutierrez de Estrada im Namen seiner Mitverschworenen, d. h. im Auftrage Napoleons des Dritten angeboten batte, annähme; aber nur "unter ber Bedingung, daß Franfreich und England ihn mit ihrer moralischen und materiellen Garantie zu Lande und zu Baffer unterftütten".

Diefes in spanischer Sprache geschriebene und an Butierrez de Estrada gerichtete Aftenstück wurde, ohne allen Zweifel mit Borwiffen und Bewilligung bes frangösischen Hofes, von Baris aus nach Mexiko geschickt und zwar an einen ehemaligen Minister Santa-Anna's, Don Aguilar, welcher in engster Verbindung mit dem General Marquex schon seit zehn Monaten baran gearbeitet hatte, dem Komplott auch in Mexifo auf die Beine zu belfen und, wie Marquez am 18. Januar von 1861 seinen Mitverschworenen geschrieben hatte, "vie politische, sociale und militärische Reaktion zu organisiren".

Die frangofische Regierung hielt das Komplott und ben aus bemselben resultirenden eigentlichen 3med der vorbereiteten Expedition nach Mexiko vor ber englischen geheim, bis der Umstand, daß Maximilian auch den moralischen und materiellen Schutz Englands zur Bedingung seines Eingehens auf den Kaiserschwindel machte. Napoleon und seinen Minister Thouvenel nöthigte, in London wenigstens einige unbestimmte Andeutungen über bas, was im Werke wäre, geben zu laffen. Allein bas englische Ministerium machte icon zu biesen unbestimmten Andeutungen eine fo üble Miene, daß man es in Baris bereute, auch nur soweit fich berausgelaffen zu haben. Der englische Gefandte am französischen Hofe, Lord Cowley, schrieb am 2. Mai 1862

an den Chef des auswärtigen Amtes. Garl Ruffel, er habe den Minister Thouvenel mehrmals dieser Sache wegen intervellirt und berfelbe habe ihm die kategorische Berficherung gegeben: "Es wird bem meritanischen Bolte feine Regierung aufgedrungen werden (aucun gouvernement ne sera imposé au peuple mexicain)". Lord Cowley gab sich aber damit noch nicht zufrieden. Es war ihm ein Geraune von ber Kaiserschaftskandidatur des Erzherzogs Maximilian zu Ohren gekommen und er richtete an Monfieur Thouvenel die Frage. ob hierüber etwa zwischen Frankreich und Destreich unterbandelt wurde. Der Minister Napoleons verneinte bas mit Bestimmtbeit und erklärte. nur Merikaner batten Unterhandlungen mit dem Erzherzog angeknüpft. Bei jedem Schritte, den man in diesem Trugspiele

vormarte thut, stolpert man über officielle Lugen.

7.

## Die Krone gemacht und gebracht.

England war misstrauisch geworden und ging den Bertrag vom 31. Oktober nur mit Borbehalten ein, wünschte auch, daß die Bereinigten Staaten von Nordamerita, Die ja ebenfalls Forberungen in und an Meriko hatten, zum Beitritt eingeladen würden. Diese Ginladung erging bann wirklich, wurde aber in Washington abgelehnt und in seinen vom 4. December 1861 datirten Ablehnungsschreiben betonte es Seward, daß zwar die Union ben drei verbündeten Mächten bas Recht, Mexiko zu bekriegen, um den Beschwerden ihrer Angehörigen Abhilfe zu verschaffen, nicht bestreiten wollte, jedoch mit Bestimmtheit erwartete, daß ben Merifanern, gegen welche als gegen ein benachbartes und republikanisch regiertes Bolt bie Bereinigten Staaten freundschaftliche Gesinnungen hegten, inbetreff ber Form ihrer Staatsverfassung burchaus kein Zwang angethan werde. Das war ein erstes, entserntes, aber boch verständliches Drohmurren des Brother Jonathan. In London und sogar in Madrid verstand man dieses Drohmurren gar wohl, während man sich in Paris hochmüthig den Anschein gab, es gar nicht zu hören, und im Stillen dabei dachte: Wartet nur, vermaledeite Jankees, unsere lieben Freunde, die Stavenbarone der Südstaaten, werden euch den Kopf schon zurechtseten!

Da man mit der Wahrheit bekanntlich nicht sehr weit fommt in dieser Welt, so that Frankreich so, als wäre es von gauzem Herzen damit einverstanden, daß auf Englands Betreiben in den Oktobervertrag die ausdrückliche Erklärung aufgenommen wurde, die "kontrahirenden Mächte würden in keiner Weise in Mexiko eine Gebietserwerbung oder sonst irgend einen besonderen Bortheil suchen, noch auch auf die inneren Angelegenheiten des Landes einen Einfluß ausüben wollen, welcher das mexikanische Bolk in der freien Wahl seiner Verfassung und Regierung irgendwie beschränkte".

Zu Anfang ves Jahres 1862 waren die Geschwader ver drei verbündeten Mächte auf der Rhede von Beracruz vereinigt und war die Stadt selber, nachdem die Mexikaner rieselbe geräumt hatten, in den Händen ihrer an's Land gesetzten Truppen. Die Engländer hatten, wie um von vorneherein gegen eine Expedition weiter landeinwärts zu protestiren, nur Marinesoldaten gelandet. Die Spanier waren in der Stärke von 7000 Mann ans Land gegangen. Die Franzosen zunächst nur mit 3000 Mann, welche aber durch Nachschübe so verstärkt wurden, daß ihre Verbündeten dadurch stutzig gemacht und zu dem Arzwohn veranlasst wurden, Napoleon der Dritte müsste neben dem gemeinsamen Unternehmen noch seine besonderen Zwecke versolgen. Das hieß die Wahrheit errathen, die Wahrheit, welche ein wissender Mann, ein französischer Soldat, der Graf Keratry, also formulirt hat: "La desense de nos nationaux, le desir de venger les outrages sudis par eux, outrages dont il kaut en justice accuser plûtot tout le Mexique que

Juarez, tout cela n'était qu'un prétexte relégué d'avance au second plan de l'entreprise. Mais on l'invoquait pour débarquer des troupes sur le territoire de la république et y prendre pied, jusqu'au jour où le gouvernement français pourrait inaugurer librement sa politique dans le Nouveau-Monde."

dans le Nouveau-Monde."

Auf die halberrathenen Geheimpläne der Franzosen blidten übrigens die Spanier sast noch mit größerem Argwohn als die Engländer, was sich leicht aus der Thatsacke erklärt, daß auch sie, die Spanier, Absichten versolgten, welche mit dem officiellen Programm der Expedition keineswegs im Einklange standen. Am Hose zu Madrid träumte man nämlich ebenfalls, wenn auch nicht ganz so aussichweisendsühn wie am Hose zu Paris. Ja, man träumte dort von der Möglichkeit, die spanische Herrschaft in Mexiko wieder herzustellen, und insbesondere hatte der an die Spize des spanischen Expeditionskorps gestellte General Prim diesen spanischen Hosestraum genährt in der sehr lebhasten Hosssnung, es könnte bei dieser Gelegenheit sür ihn selber ein mexistanisches Vicekönigthum, ja vielleicht sogar ein unabhängiges mexikanisches Königthum mit absallen. Als aber der Herr Graf von Reus herausgewittert hatte, womit die Franzosen umgingen, sah er ein, daß die Halbs oder Ganzkrone Mexiko's sür ihn boch zu hoch hinge, und bestimmte dann in seinem Aerger den madrider Hos, die spanische Expedition schleunig zurückzuziehen.

Zunächst gaben tie Engländer und die Spanier ihren Berbündeten beutlich zu merken, daß sie die erwähnte Klausel im Oktobervertrag eingehalten wissen wollten, indem sie darauf bestanden und es durchsetzen, daß dem weiland Afterspräsidenten Miramon und seinem Mitgesellen, dem Pater Miranda, die Landung in Beracruz untersagt wurde. Die Miramon, Miranda, Almonte, Bastida und Mitsomplottirer mussten also vorerst noch zuwarten, dis die französische Politik mehr und mehr sich entschleierte. Dann aber durste diese Rotte von Dunksern, Dieben, Mördern und Berräthern ins Land zurücksehren, um unter dem Schutze der Fahne

bes faijerlichen Frankreichs alle Gräuel bes Bürgerkrieges

wieder in Gang zu bringen.

Zunächst und bevor es soweit kam, wurde den Franzosen ber Vorwand entzogen, welcher sie angeblich nach Mexiko geführt hatte. Denn die mexikanische Regierung that ihre Bereitwilligkeit dar, den gegründeten Beschwerden und For-

berungen ber Berbundeten gerecht zu werden.

Der General Prim, als nomineller Oberbefehlshaber ber gesammten Expedition, hatte mit Doblada, bem Minifter Des Bräfidenten Juarez, am 19. Februar eine Zusammenkunft in dem zwischen Beracruz und Drizaba gelegenen Dorfe La Soledad. Hier wurde die Präliminarkonvention von La Soledad vereinbart. Dieselbe bestimmte, daß am 15. April in Orizaba Konferenzen über die streitigen Bunkte zwischen Kommissären ber Berbundeten und Bevollmächtigten bes Bräfidenten Juarez eröffnet werden follten. Während ber Dauer Diefer Berhandlungen follte es ben Truppen der Alliirten, um aus der ungesunden "Tierra caliente". wo fie vom Bomito becimirt wurden, wegzukommen, gestattet fein, Drizaba, Kordoba und Tehuakan zu besetzen. Juarez ratificirte Diese Konvention, ber Graf Reus, ber englische Rommodore Dunlop und der französische Admiral Jurien de sa Gravière — er war nicht mit in dem Geheimnisse seiner Regierung — thaten ebenso. Doblada erhielt vom merikanischen Kongresse unbedingte Vollmacht, mit den Verbündeten zu unterhandeln, und seine Abmachungen follten nur der Sanktion bes Brafidenten bedürfen.

Daraushin setzten sich die Franzosen nach Tehuakan, die Spanier nach Kordoba und Orizaba in Marsch, die wenigen Engländer aber, welche an's Land gesetzt worden.

schifften sich schon jett wieder ein.

Der Weg einer friedlichen Ausgleichung schien also betreten; allein bald wurde es klar, wer diesen Weg nicht gehen wollte. Schon am 9. April kam es in Orizaba zwischen ben Kommissären der drei Mächte zu Erörterungen, welche die schlechtgenähte Allianz aus den Nähten gehen machten. Der französische Kommissär, Monsieur Dubois

te Salignh, ein intimer Freund Almonte's und durch diesen in engster Berbindung mit der mexikanischen Pfaffenpartei, erklärte im Namen seines Kaisers, die Konvention von La Soledad sei unverträglich mit der Würde Frankreichs; ferner, die französische Regierung wolle nicht mehr mit dem Präsidenten Juarez unterhandeln, und endlich, der Marsch der Truppen nach der Haupsstadt sei unerlässlich zum Schutze der französischen Interessen.

Bedurfte diese vonseiten des vertrauten Trägers der Politik Napoleons des Oritten abgegebene Erklärung noch einer Illustration, so ward eine solche in wenigen Tagen geliesert, indem Almonte in Orizaba erschien, unter dem Schutze des Herrn Dubois de Salignh als "Präsident" der Republik Mexiko sich proklamirte und eine "Regierung"

organifirte.

Die Englänter und Spanier merkten jett, wie sehr sie gehumbugsirt worden waren, und machten, daß sie aus Mexiko hinauskamen. Der geäfste Prim, dem der Kaiser der Franzosen allerlei chimärische Hoffnungen vorgegaukelt haben sollte, konnte sich nicht enthalten, seinem Berdruß in einem Briefe an Napoleon daturch Luft zu machen, daß er ihm sagte, die Hoffnungen und Absichten desselben in Beziehung auf Mexiko seien auch nur Chimären. Denn er schrieb: "Die höheren Klassen und konservativen Interessen, auf die man sich etwa stützen könnte, üben hier auf die Massen keinen Einfluß mehr aus. Bierzig Jahre republikanischer Regierung, die trotz der Anarchie und der aus derselben hervorgegangenen Uebel zurückgelegt sind, haben auf diesem Boden demokratisch=republikanische Sitten und Gewöhnungen bis in die Sprache hinein ausschließlich sestwurzeln lassen. Die Mexikaner werden darum keinen von Frankreich ihnen ausgezwungenen Monarchen annehmen." Eine ähnliche Anschauung hatte während seines Aufenthalts in Mexiko der englische Kommodore Dunlop gewonnen. Er berichtete an seine Kegierung: "Ich bin der Ueberzeugung, daß von allen Parteien hier zu Lande einzig und allein die klerikale der Monarchie zugeneigt ist und zwar durchweg nur dessehalb,

weil die Monarchie ihr als das einzige Mittel erscheint, wieder Einfluß zu gewinnen. Zur klerikalen Partei gehört alles im Lande, was bigot und fanatisch ist; sie ist rück-wärtsig in der Politik und stemmt sich gegen den Geist der Zeit; endlich ist sie der Mehrheit des Bolkes verhasst, maßen diese Mehrheit einer freisinnigen Politik huldigt. "Graf Russel hat die Summe seiner in Mexiko eingeholten Erkundigungen im Oberhause so gezogen: "In den großen Städten gibt es unter den reicheren Klassen etliche Personen, welche für die Monarchie gestimmt sind; die Mittelklassen jedoch hängen der Republik fest an."

Um 2. Mai verließen die letten Spanier Beracruz. Die letten Engländer waren schon früher weg. Die Franzosen blieben demnach allein zurück und konnten, ihrer Verbündeten entledigt, jett wieder einmal nach Herzenslust "an der Spite

ber Civilisation marschiren".

Diesen Civilisationsmarsch in seinen kriegsgeschichtlichen Sinzelheiten zu verfolgen, ist weder Aufgabe noch Absicht des vorliegenden Ssau, dessen Berfasser die breite und wohlgefällige Behandlung der Kriegsgeschichte überhaupt als eine Barbarei verabscheut. Für seinen Zweck reicht es aus, die entscheidenden Akte auf dem Kriegstheater anzubeuten

Napoleon der Dritte hatte die Konvention von La Soledad verworfen, weil er keinen Frieden mit der Republik Mexiko wollte, sondern den Krieg. Er fühlte sich ja doppelt gebunden: erstens an seine "große" Idee und zweitens durch die Abmachungen mit dem Erzherzoge Maximilian. Während aber, wie wir sahen, jenseits des Oceans schon im April von 1862 zu Orizaba die französische Politik ihre dis dahin vorgesteckte Maske abthat, wurde diese in Europa noch immer beibehalten. Noch im Sommer des genannten Jahres mussten die Minister Billault und Rouher im Corps législatif die bestimmten Bersicherungen abgeben, nur die Schirmung der französischen Interessen habe die Eröffnung des Krieges gegen Juarez hervorgerusen und von Gründung einer Monarchie in Mexiko, sowie von einer

Kandidatur Maximilians sei gar keine Rede. Billault fügte noch mit Betonung hinzu, "man werde es den Mexikanern durchaus überlassen, die Form ihrer Regierung zu bestimmen." Wozu wären denn die Lügen da, als um gelogen zu werden?

Aber Napoleon der Dritte hatte in dem mexikanischen Rechenexempel von Anfang an eine kleine Ziffer übersehen over missachtet, welche bald als eine große sich herausstellte: den schlichten Zapoteken, der auf dem Präsidentenstuhle von Mexiko saß. Wem konnte es auch einfallen, so einem "Kerl von Rothhaut" irgendwelche Bedeutung beizulegen? Wer konnte sich träumen lassen, daß dieser Mensch es wagen würde, Sr. kaiserlichen Majestät von Frankreich, vor welcher die europäische Gesellschaft dis zu ihren höchsten Spitzen hinauf seit Jahren wie Rohr vor dem Winde sich beugte, zu widerstehen, zu widerstehen bis auf's äußerste, allen Gesfahren trotzend, alle Lockungen verachtend?

In Wahrheit, Benito Juarez hat in einer Zeit, welche in niederträchtiger Erfolganbetung alle vorhergegangenen überholte, ein großes Beispiel gegeben. Er hat gezeigt, was ein redlicher Mann schon dadurch zu bedeuten habe und zu leisten vermöge, daß er unwankbar den Schaft der Princip- und Rechtsfahne festhält, ob nun diese Fahne siegreich vorwärts getragen oder, geschlagen, unter tausend Fluchtnöthen

vor den Griffen der Feinde gerettet werde.

Juarez durchschaute ohne Zweifel von Anfang an den wahren Sinn und die wirkliche Absicht der französischen Expedition nach Mexiko. Er errieth, was die Machenschaften der Almonte, Hidasgo, Gutierrez, La Bastida und Mitverzäther in Paris und Rom bezwecken. Alle diese Menschen waren ja sehr "fromm" und konnte man also folgerichtig des Schlimmsten von ihnen gewärtig sein. Der Zapoteke ließ sich durch keine officielle und officiöse Lüge irremachen. Er wusste, was Mexiko von dem Decembermanne zu erwarten habe: — die Bernichtung der Republik und die Errichtung eines französischen Basallenthrons auf den Trümmern derselben. Er aber sasste von Entschluß, unter

allen Umftanden feine Pflicht und Schuldigkeit als oberfter

Hüter ber Republik zu thun, und fo that er.

Auch anderwärts ließ man sich burch die der französischen Expedition nach Mexiko vorangestellten Borwande über ben eigentlichen Zwed berfelben nicht täuschen: im Weißen Sause zu Bashington. Es ist aftenmäßig er= wiesen, daß Abraham Linkoln und seine Minister inmitten ber Bedrängniffe bes großen Bürgerfrieges bennoch forgliche und theilnahmerolle Blide nach Mexiko hinüberrichteten. Sie fühlten, fie mufften ja, bag bort die Republik im Brincip bedrobt sei. Sie waren auch entschlossen, die Errichtung einer Monarchie in Mexiko nie und nimmer anzuerkennen; aber sie mussten vorderhand ihrer Zeit harren. Ueberzeugt, diese murde kommen, beschränkten sie sich auch jett schon keineswegs auf sympathisches Zuseben. Beweis hierfür, bag ber "alte Abe" an Juarez schrieb: "Wir befinden uns nicht in offenem Kriege mit Frankreich; aber rechnen Sie auf Belt, auf Beschütze und auf Freiwillige, beren Absendung wir begünftigen werben." Und er hielt Wort : benn ber arme Abraham Linkoln geborte eben auch zu den altfränklich-ehrlichen Leuten, welche nicht "realpolitisch" genug find, um zu bearcifen, bak bie Worte nur ba sind, um Lua- und Trugstricke daraus zu dreben.

Ungeachtet bieser Unterstützung vonseiten der Union — welche Unterstützung noch dazu erst dann ausgiediger wurde, als die Sache der südstaatlichen Sklavenbarone allmälig dem Untergange sich zuneigte — war die Aufgade des Brässidenten von Mexiko eine so ungeheure, daß sie wohl auch einen wackern und muthigen Mann an ihrer Durchführung verzweiseln machen konnte. Denn es bestand ja diese Aufgade in nichts Geringerem als der Macht Frankreichs und zugleich der mit dieser Macht verbündeten einheimischen Pfassens und Rückwärtserpartei zu widerstehen und zwar zu widerstehen an der Spitze eines Staatswesens, welches so eben nur erst versucht hatte, aus dem Elend einer vierzigjährigen Anarchie heraus den ersten Schritt auf den sesten Boden einer zeitgemäßen Versassung und einer aufgeklärten und

redlichen Berwaltung zu thun. Juarez verzweifelte nicht, wie denn ein Principmann nie zu verzweifeln braucht; tenn er kann wohl untergehen, aber nie entehrt werden. Und das Glück hatte der standhafte Präsident, Mitpatrioten und Mitstreiter zu sinden, die mit ihm unerschütterlich aushielten in dem großen Kampse für die Freiheit und Selbstsständigkeit ihres Landes. In erster Linie stand da neben Juarez der General Porsirio Diaz, ein Indianer wie er, ein Gentleman von hoher friegerischer Begabung, kühnster Tapferkeit und glühendster Baterlandsliebe, ein Mann, auf welchen in jeder Beziehung das Eigenschaftswort "ritterslich" anzuwenden wäre, so es nicht durch schnöden Missebrauch längst seine ursprünglich edle Bedeutung ganz versloren hätte.

Während Juarez und seine Generäle, unter welchen in den Anfängen des Krieges Zaragoza die vortretende Rolle innehatte, die Mittel des Witerstandes rüsteten, besahl der Kaiser der Franzosen, beträchtliche Verstärkungen nach Mexiso zu senden, und ernannte den General Foreh, einen der "Helden" des Z. Decembers, zum Oberbeschlshaber des mexisanischen Unternehmens. An diesen schrieb er unterm 3. Juli 1862 im Schlosse Fontainebleau jenen, unstreitig zum großen Verdrusse sehren, welcher, im schrössen Gegensatz uben Erstärungen der kaiserlichen Regierung in den Kammern, in officiellen Aktenstücken und in der Presse, die eigentlichen mexisanischen Absichten des Schreibers darslegte, odzwar auch jetzt noch unter der bekannten bonaparte's schen Verschleierung. Die entscheidende Stelle des Brieses ist diese: — "Wenn in Mexiso eine dauerhafte Regierung unter dem Beistande Frankreichs hergestellt ist, so werden wir jenseits des Oceans der lateinischen Rasse ühre Krast und ihren Glanz zurückzegeben haben (si un gouvernement stable s'y (en Mexique) continue avec l'assistance de la France, nous aurons rendu à la race latine, de l'autre côté de l'océan, sa force et son prestige)."

Mus bem Bonaparte'ichen ins Deutsche übersett lautet

das so: Wir wollen jenseits des Oceans der germanischen (angelsächsischen) Rasse die romanische gegenüberstellen, dem germanischen Princip der Selbstbestimmung der Individuen und der Selbstregierung der Völker das romanische Princip des Despotismus, dem amerikanischen Republikanismus den europäischen Cäsarismus, der Union-Demokratie eine mexiskanische Monarchie, welche mit französischer Hilfe und im Bunde mit den südstaatlichen Stlavenzüchtern das Weitere besorgen wird . . . Da hieß es eben auch wieder einmal:

"Bar' der Gedant' nicht so verwünscht gescheib, Man war' versucht, ihn herzlich dumm zu nennen . . . "

Charafteristisch, sehr charafteristisch ist auch im oben mitgetheilten Dokumente ber Gebrauch bes Bortes "prestige", was bekanntlich eigentlich Blendwerk bedeutet." ift, wie jedermann weiß, eines der Leib- und Lieblingsworte des Imperialismus gewesen; im übrigen eine der wind= beuteligiten Windbeuteleien, welche jemals auf- und ausgewindbeutelt worden find, aber gerade darum so recht gemacht, einem äffisch-eiteln Franzosenthum als Leitseil durch die Rase gezogen zu werden. Der Kaiser kannte seine Franzosen gründlich. Er wusste, daß sich mit Tiraden, wie "Le prestige de la France" — "Marcher à la tête de la civilisation" — "Déployer le pavillon français" meritanische Anleiben populär machen und alle Angriffe auf das merikanische Unternehmen leicht pariren ließen vorderhand. Was er aber lange nicht so gründlich kannte, bas war Mexiko und waren die Mexikaner, die er nach ben jämmerlichen Exemplaren, welche an feinem Bofe gemunkelt und gemantscht hatten, beurtheilte, sowie nach ben gang falichen, auf grundlicher Untenntnig beruhenden Berichten des Monfieur Dubois de Saligny, der seinem Gebieter vorgaufelte, die Franzosen würden auf ihrem Marsche nach der Hauptstadt von Meriko überall als "Befreier" (libérateurs) mit Triumphbogen und Lobgefängen empfangen merben.

Aus die sem "Preftige" erklärt es sich, warum Napoleon der Dritte mit so unzureichenden Mitteln an die Zerstörung der Republik jenseits des Meeres gegangen ist und warum er namentlich gegenüber dem nordamerikanischen Bürgerkrieg eine Politik schwächlicher Halbheit befolgte. Er hatte die südstaatliche Rebellion im Geheimen ermuthigt, er hatte sie sogar offen als kriegführende Macht anerkannt und behandelt und dadurch natürlich den ingrimmigen Groß der Union herausgefordert. Aber in wunderlicher Verblendung ging er nicht weiter, während er doch, um sein mexikanisches Unternehmen triumphiren zu machen, den südstaatlichen Rebellen ohne Zaudern eine hilfreiche Hand reichen und ihre

Sache zu ber feinigen machen muffte . . . .

Derweil war brüben in Mexiko nach dem Bruche der Konvention von La Soledad der französische Faustrechtskrieg gegen die Republik eröffnet worden, am 27. April 1862 von Orizaba auß. Bezeichnend genug geschah es mit einem abermaligen Wortbruche; denn der genannten Konvention gemäß hatten die Franzosen sich verpflichtet, falls die eingeleiteten Unterhandlungen sich zerschlügen, von Orizaba hinter die Linie des Chiquihuite zurückzugehen. Aber was hatte in dieser ganzen Angelegenheit ein Wortbruch mehr oder weniger zu sagen? Nichts. Oder doch etwas? Man darf diese Frage wohl dahin bejahen, daß die Wortbrüchigskeit, welche die Franzosen beim Beginne des Krieges wiedersholt sich zu schulden kommen ließen, eine der Ursachen der seindseligen Stimmung gegen sie gewesen ist, welche bald der ungeheuren Mehrzahl der Bevölkerung des Landes sich bemächtigte.

Die Mexikaner waren auch gar kein so verächtlicher Feind, wie der französische Uebermuth sich eingebildet hatte. Durch die erst neuerlich mit so leichter oder gar keiner Mühe in China eingeholte Gloire aufgeblasen, glaubte man auch in Mexiko mit etlichen Brigaden alles machen zu können. Die Mexikaner waren aber denn doch keine Chinesen. Das erste Bordringen der Franzosen auf Puebla im Mai 1862 misslang völlig. Sie wurden mit blutigen Köpfen nach Orizaba zurückgejagt, wo sie sich in ihren Berschanzungen nur unter großen Mühsalen und Ent-

behrungen bis zur Ankunft ihrer auf dem Decan schwim= menten Berftärkungen bielten. Diefe machten eigentlich eine neue Urmee aus, welche 30,000 Mann gabite, fo bag, fratere beträchtliche Nachschübe eingerechnet, Die Gefammtstreitmacht ber Franzosen in Mexiko auf 40 und 50,000 Mann Kerntruppen gebracht mar und auf biefer Stärfe erhalten wurde. Hierzu famen noch die einheimischen Guerillasbanden, welche von den Klerifalen organisirt und den Frangofen gur Berfügung gestellt wurden. Dieser Feinresmacht maren Die Streitmittel ber Republik nicht gewachsen. welche gutem gerade jest noch ihren vererft beften Beneral, Baragoza, burch ben Tob verlor. Allein ungeachtet ihrer großen Ueberlegenheit machten die Frangosen auch jett nur langfame Borfdritte, und als sie endlich die Hauptstadt erebert und, wie sie mahnten, bas ganze Land in ihrer Gewalt hatten, ba mart fofort offenbar, bag bies nur eine optische Täuschung war. Sie hatten bas Land nicht und mussten balt innewerden, taß sie einen Kabinettskrieg begonnen hatten, aber einen Bolksfrieg bestehen mufften und zwar unter allen ben Beichwerden und Nachtheilen, welche icon bie klimatischen Berbältnisse Mexiko's mit fich brachten. Das Machtgebot ber Eindringlinge, die trot ber koloffalen Summen, welche bie Bewohner Frankreiche fur biefen neuen Gloire-Lappen zu bezahlen hatten, eben auch ben Krieg burch ben Krieg ernähren ließen und schon baburch beftigste Erbitterung veranlafften, reichte nicht über ten Umfreis ber gerade von ihnen besetzten Stätte und Ortichaften hinaus und galt auch innerhalb tes Umfreises berselben gerabe nur so lange, als sie da waren. Ihre Kolonnen haben nich mit gewohnter Tapferfeit überallhin, bis in die ent= fernteften Gegenten tes Lantes hinein und hinaus Bahn gebrochen; aber bas mar boch nur wie bas herumwühlen einer Hand in einem Sandhaufen. Hinter den feindlichen Kolonnen sammelten sich die Widerstandskräfte immer wieder von neuem und jeber frangofifche Sieg ward für jeben echten Merikaner ein weiterer Saffstachel gegen bie übermuthigen Fremdlinge, welche sein Seimatland wie Räuber

angefallen hatten und in beren Gefolge und Geleite bie Almonte, Miramon, La Bastida und die ganze Bande der Berräther und Pfaffenknechte nach Mexiko zurückgekehrt waren,

um ihre unheilvolle Thätigkeit wieder zu beginnen. Es ist eine Thatsache, die gar nicht bestritten werden fann und auch von feiner beachtenswerthen Seite ber bestritten worden ist: — der Kern des mexikanischen Bolkes hielt jetzt, wie später während des Kaiserschwindels, fest an der Republik und an dem recht= und gesetzmäßigen Staatsoberhaupte Juarez; gerade so fest, wie der Präsident seinerseits an seiner Pflicht hielt. Mit den Franzosen haben nur Lumpe und Schufte gemeinsame Sache gemacht, vornehmstes und niedrigstes Gesindel und Geziefer; von dem Kaiserschwindel dagegen ließen sich, wenigstens zeitweilig, auch manche ehrliche Leute in Mexiko bethören, manche ehrliche Leute aus den wohlhabenden und gebildeteren Rlaffen, während die in den Gemüthern der indianischen Bevölkerung nachdämmernde alte Sage vom weißgesichtigen Messias Queyalfoatl diesem Schwindel bei den Massen einen gewissen Nimbus gab und eine gewisse Popularität verschaffte; freilich auch nur sporadisch und vorübergehend.

Das alles konnte anders nach Europa herüber scheinen, so lange die Franzosen mit ihren überlegenen Streitfräften dem nationalen Willen Schweigen und schein-bare Ergebung in die vollendeten Thatsachen auferlegten. Daß es aber so war, wie so eben angegeben worden, haben die Ereignisse nach dem Abzuge der Franzosen ganz unwider-

legbar erwiesen.

Bu Ende Septembers von 1862 stieg ber General Foreh zu Beracruz ans Land, um sich, wie die herkömmliche Phrase lautet, in Mexiko "den Marschallsstab zu holen", mit welchem ja, wie bekannt, die Herren vom December 1851, soweit sie Soldaten, der Reihe nach beschenkt worden find. "Dem Berdienste seine Kronen" ober Stocke! vergingen aber noch Monate, bevor die Franzosen ihre Operationen gegen Puebla wieder aufzunehmen vermochten. Erst im Mär; von 1863 gingen sie in drei Rolonnen von

Jalapa und Drigaba aus gegen die genannte Stadt vor, wo bie mexikanische Hauptmacht unter bem Kommanto bes Generals Ortega Stellung batte. Bei Berennung, Belagerung und Erstürmung biejes Plages verfuhr Foren fo langsam, zögernd und umständlich, daß man ihm allgemein nachsagte, er habe bie Gewinnung desselben noch viel schwieriger erscheinen lassen wollen, als sie wirklich war, um ben Firniß seines Marschallstockes, den er dafür erhielt, glänzender zu machen. Am 18. Mai kapitulirte Ortega und fiel Buebla sammt 12,000 mexikanischen Rriegsgefan= genen in die Hände der Franzosen. Rach diesem Schlage konnte ein ernstlicher Versuch, die Hauptstadt zu vertheidigen, gar nicht gemacht werben. Am 31. Mai verließ Juarez Dieselbe mit allem, was er an Heerkräften noch zusammenhalten konnte, und wandte fich nach San Luis de Botofi. welche Stadt er, am 16. Juni bafelbst eingetroffen, jum oberften Regierungsfite machte. Ueberall auf feinem Wege ließ er energische Manifeste ausgeben, in welchen er alle Beranstaltungen. Einrichtungen und Ernennungen. Staatsafte der frangofischen Eindringlinge und ihrer landesverrätherischen Schütlinge und Barteiganger zum voraus für unrechtmäßig, für ungesetlich, für straffällig, für null und nichtig erklärte, sowie auch für seine Person gelobte, bis zu feinem letten Athemzuge die Freiheit und Selbstständigkeit des Landes zu vertheidigen. Er war so wenig gebeugt und entmuthigt, bag er mit ruhiger Bestimmtheit seine triumphirende Rudfehr in die Hauptstadt poraussagte. Er ist kein falscher Prophet gewesen.

Am 6. Juni wurde Mexiko von den Franzosen unter General Bazaine besetzt. Am 10. hielt Foreh seinen Einzug, zwischen dem Berräther Almonte und dem Monsieur Dubois de Saligny reitend. Die Rolle, welche dieser Kommissär Napoleons des Dritten in dem mexikanischen Handel spielte, erinnert mutatis mutandis auffallend an die bekanntlich sehr missbuftende, welche der französische Gesandte Boissle-Comte in den schweizerischen Sonderbundswirren von 1846—47 gespielt hat, im Auftrage seines Meisters Guizot,

welcher bann später freilich ben bummen Teufel schnöbe

verleugnete.

In das eigene Wesen äffisch-eitel verliebt, von ihrer. ber liebenswürdigsten Schwerenöther von der Welt IInwiderstehlichkeit gegenüber von Mann und Weib durchaus überzeugt, dabei hinsichtlich alles Nichtfranzösischen, hinsichtlich der Ruhl- und Denkweise, ber Bildungsstufe, ber Sitten und ber geschichtlichen Erinnerungen anderer Bölfer gang unglaublich unwissend, so find die Franzosen in der Kunft, fremde Nationen zu kennen, zu werthen und zweckmäßig zu behandeln, allzeit elende Stümper gewesen. Ganz in der Ordnung bemnach, wenn sie sich inbetreff ber Merikaner gewaltig verrechneten. Und auch inbetreff der Mexikane-rinnen verrechneten sie sich so sehr, daß ihre Officiere bald zu der komischen Klage Beranlaffung fanden, in diesem "verwünschten Lande könne man sich ja gar nicht um der Frauen willen ruiniren." Bei ihrem Einzug in die Hauptstadt mit etlichem Halloh begrüßt, schlossen sie baraus, daß die gesammte Bevölkerung "Befreier" und "Retter" in ihnen fähe, während jener Empfangschwindel ihnen doch nur von ihren in Mexiko niebergelassenen Landsleuten mit ber ben Franzosen in solchen Beranstaltungen eigenen Geschicklichkeit bereitet worden Um die Sympathie der Bevölkerung noch mehr anzufeuern, veranstalteten sie sodann abwechselnd Ballfeste und pompose Processionen. Letztere sollten zur Beschmeichelung des Klerus dienen, wie es ja bekanntlich zum Shstem des Neu-Bonapartismus gehörte, die Pfafferei und die Pfaffen zu hätscheln, auf daß die Volksverdummung in erwünschter Blüthe erhalten bliebe. Monsieur Dubois de Saligny, der französische Prokonsul in Mexiko, hätte, um seine und seines kaiserlichen Gebieters Frömmigkeit zu erweisen, gar zu gern auch ben Verkauf ber geiftlichen Güter rückgängig gemacht und der lieben "todten Hand" ihren ungeheueren Reichthum zurück-gegeben; aber das ließ sich leider nicht bewerkstelligen und durfte zum Anfang nicht einmal versucht werden, um nicht alle die zahlreichen Räufer von eingezogenen Kirchengütern sofort zu erklärten Reinden bes zu errichtenden Raiferthums zu machen.

Denn damit wurde jett vorgegangen und eine scham= losere Komödie ist kaum jemals gespielt worden. Der Marschall Foreh batte nicht mehr viel damit zu thun, indem er furz nach seinem Ginzug in Mexiko heimberufen und in ber Oberbefehlshaberstelle burch ben General Bazaine ersett Oberregisseur der Raisermacherei-Romodie mar Monsieur de Saligny, seine Haupthandlanger babei sind bie mexikanischen Generale Almonte und Marquez sammt dem Exminifter Aguilar gemesen. Es murbe vonseiten biefer Leute und ihrer Helfershelfer zum voraus ungescheut ausposaunt, daß der Erzherzog Maximilian von Deftreich Kaiser von Mexiko werben würde und zwar als erklärter Kandibat ber klerikalen Bartei. Monsieur de Saligny "besignirte" sodann 35 Stück "Notable", welche eine "Junta superior" bildeten. Diese 35 Stück "Notable" sollten sich 215 weitere Mitglieder zugesellen und diese Notabelnversammlung sollte "unter bem Schute ber frangofischen Fahne ruhig und in Frieden berathen ", welche Regierungsform Mexiko annehmen wollte. Man versuchte, um ber Bosse einen ernsthaften Unstrich zu geben, auch Liberale und Republikaner für biefe angebliche Notabelnversammlung zu weibeln und zu werben; aber vergeblich, wie benn überhaupt neben Pfaffen und Pfäfflingen die Franzosen in Mexiko nur etlichen vornehmen und geringen Pobel, echte "Canaille", für sich und ihre Machenschaften zu gewinnen wussten. Diese Spottgeburt von Notabeluversammlung, aus welcher sich aber sogar notorische Klerikale bald wieder beiseite geschlichen hatten, beidlok auf einen Kommissionsbericht Aguilars bin, es sei die Republik Mexiko hiermit in eine Monarchie umgewandelt, diese Monarchie solle ein Kaiserthum sein und die Kaiserfrone ohne Zögern durch eine zu entsendende Abordnung bem Erzherzog Maximilian angetragen werden.

Und diese klägliche, unter dem Schutz und Schirm der französischen Trikolore abgehaspelte Schnurre wagte man eine "einstimmige und feierliche Abstimmung der Repräsenstanten des mexikanischen Volkes zu Gunsten der Monarchie

und des Kaisers Maximilian" zu nennen!

Die "Notabelnversammlung", d. h. Monsieur de Sa-lignt, ernannte dann bis zum Eintreffen des Kaisers eine provisorische Regentschaft, zusammengesetzt aus den Generalen Almonte und Salas und aus dem Erzbischof La Bastida. Dieser, ein Priester hochmüthigster Sorte, fand aber seine beiden Kollegen bald nicht bigot und reaktionär genug und die Franzosen des frommen zweiten Empire noch lange nicht so fromm, wie er sie wünschte. Er überwarf sich mit Almonte — Salas war eine Null — und mit dem General Bazaine. Er behauptete, die "heilige Kirche erleide jeto dieselben Angriffe und Beeinträchtigungen wie unter ber Regierung des Juarez, ja noch erbittertere", und wühlte und intrifirte so heftig, benahm sich so unverschämt, daß ter französische Obergeneral sich genöthigt sah, ihn aus ber provisorischen Regierung zu entfernen. Der Räuber und Jeckeranleihenmacher Miramon fam Ende Juli's nach ber Hauptstadt, billigte alles Geschehene und wurde dafür zum Obergeneral des zu errichtenden Nationalheeres ernannt. Ueber diesen Oberbefehlshaber hat sich aber mahrend ber Dauer des Raiserschwindels aufseiten der Raiserlichen der General Mejia, von indianischer Abkunft, an Tüchtigkeit und Ruf weit hinweggehoben. Zugleich mit Foreh verließ in den ersten Tagen des Oktobers Monsieur de Salignh Mexiko und wurde zeitweilig durch Herrn von Montholon erfett. Bazaine, der ein kluger Mann war, erkannte die Nothwendigkeit, ben Räufern von Rirchengütern beruhigende Berficherungen zu geben, und versette badurch die gesammte Brälatur und Bonzenschaft in nicht geringe Wuth, welche nicht beschwichtigt wurde durch den Anblid bes protestantischen Gottesdienstes, welchen der General für die Protestanten unter seinen Soldaten durch ihren Feloprediger öffentlich halten ließ. So that sich eine Kluft ber Entfremdung und Erbitterung zwischen den Franzosen und der merikanischen Briefterpartei auf, welche lettere jett alle ihre Hoffnungen auf ben Raiser Maximilian fette.

Die Abordnung, welche die kaiserliche Goloschaumkrone nach Miramar bringen sollte, bestand aus dem Pater Mis

randa, dem Señor Aguilar und sieben anderen Herren. Sie ging am 16. August in Beracruz zu Schiffe. In Paris schlossen sich Gutierrez de Estrada und Hidalgo ihr an. Am 3. Oktober hatten diese Kronebringer, deren Sprecher Gustierrez de Estrada war — einer der schwächsten Schwachköpfe des Jahrhunderts — Audienz zu Miramar.

Der Erzherzog biß aber noch nicht fest und entschieden auf den lockenden Röder. Schon die unüberwindliche Rälte. welche das englische Rabinett dem Raiserschwindelprojekt fortwährend entgegenstellte, hatte ihn stutig und bedenklich ge= macht: denn er scheint denn doch ein richtiges Vorgefühl über Die Natur der Verläfflichkeit einer Burgichaft gehabt zu baben, welche einzig und allein von dem " Reffen des Ontels" übernommen wurde. Auch der totale Unwerth der Berathung, Abstimmung und Beichlufffaffung der augeblichen Notabeln= versammlung musste sich ihm aufdringen. Hatte sich ja boch jogar der napoleonische Minister Droubn de Lhubs nicht entbrechen können, am 17. August 1863 an den französischen Oberbefehlshaber in Meriko zu schreiben: "Bir werben bie Stimmen ber Notabelnversammlung blos als ein vorläufiges Zeichen ber Stimmung bes Landes ansehen burfen". Marimilian nahm also am 3. Oftober die dargebotene Krone nur mit dem Borbehalt an, daß, wie er sich ausdrückte, "die Errichtung bes Thrones von einem Plebiscit ber ganzen Nation abhängig gemacht würde".

Ob er keine deutliche oder gar keine Borstellung gehabt, wie der Bonapartismus es verstehe, dergleichen "Plediscite" zuwegezubringen, mag dahingestellt bleiben. Genug, die Franzosen unternahmen einen Feldzug ins Innere von Mexiko, welcher den Zweck hatte, "die Stimmen der Städte im Innern zu sammeln (a recueillir les suffrages des villes de l'interieur)", und der Erzherzog gab sich mit dieser Abstimmung zusrieden 1). Daß er sie als eine reine

<sup>1)</sup> Wie dieselbe beschaffen war, hat insbesondere W. von Montstong, Kabinettsofficier des "Kaisers" Maximilian, in seinen "Entsbüllungen über die Ereignisse in Mexiso" (1868) nachgewiesen, so daß die angebliche Bolksabstimmung zu Gunsten des maximilianischen

Formalität, sich selbst aber bereits als Raijer betrachtete, erhellt daraus, daß er ben Winter über eifrig jene Unterbanblungen mit Napoleon bem Dritten pflegte, welche bann amischen ben beiben zum Abschlusse bes Bertrags von Miramar führten. Diefem zufolge sollten von der unter För= terung vonseiten der französischen Regierung aufzubrin-genden mexikanischen Anleihe von zunächst 300 Millionen 105 der französischen Staatskasse als Ersat für geleistete ober noch zu leistende Vorschüsse zufließen; auch sollten die Kosten ber französischen Expedition durch die mexikanische Staatskaffe und zwar in 14 Jahresraten von je 25 Millionen vergütet und außerdem die Ansprücke frangosischer Unterthanen an ben merifanischen Staatsichat gepruft und nach Billigkeit befriedigt werden. (Freut euch des Lebens, Jecker und Kompagnie!) Die frangösische Armee in Meriko sollte in möglichster Bälbe auf ben Betrag von 25,000 Mann herabgemindert werden, einschließlich einer 9000 Mann starken "Fremdenlegion", welche nach Abzug aller übrigen französischen Soldaten noch 6 Jahre lang in Mexiko zurück= bleiben müsste. Vom 1. Jusi von 1864 an sollte die mexifanische Staatskasse für ben Sold aller Truppen, auch ber frangofischen, aufkommen. Der Sinn Dieses Bertrags war bemnach: ber Erzherzog Maximilian foll unter bem Namen eines Kaifers in Mexiko für Napoleon ben Dritten ben Bräfeften machen durfen, gerade so lange er Gelb genug aufbringen kann, um die französische Besetzung des Landes zu bezahlen . . . Der Kaiser von Destreich hat seinerseits die Werbung eines aus Destreichern bestehenden Freiwilligenforps in ber Stärke von 6000 Mann für das Raiserreich Mexiko gestattet und gefördert. Ebenso ber König

Raiserthums in den Angen eines jeden, der überhaupt sehen wollte ober will, als eine der infamsten französisch-officiellen Lügen, die jemals gelogen worden sind, exscheinen musste und muß. Die Einzelnseiten dieser "Boltsabstimmung" sind bei Montlong nachzulesen, bessonders S. 8 fg., wo die brutalen Großthaten, welche der französische General Jeanningros als Stimmensammler verübte, in die verdiente Beleuchtung gerückt sind.

ber Belgier, und zwar zum großen Berdruffe berfelben, die

Bilbung einer belgischen Freischar.

Am 10. April von 1864 stellte sich Don Gutierrez be Estrada zu Miramar als Sprecher der wiederum bort erschienenen mexikanischen Deputation abermals in Positur und bot dem Erzherzoge noch einmal die Raiserkrone an. feierlich versichernd, die gewünschte Volksabstimmung hätte bas gewünschte Resultat gehabt, bas "merikanische Bolk hätte mit enthusiastischer Austimmung die von der Notabelnversammlung getroffene Bahl Gr. Majestät bes Emperador Maximiliano I. janktionirt". Auf biese französisch gegebene Berficherung bin gab Maximilian feinerseits die fpanische, baß er, nun die von ihm gestellte Bedingung erfüllt fei, die Krone Mexiko's annehme. Im weiteren erblickte der Bring eine providentielle Fügung barin, daß die mexifanische Nation einen Nachkömmling jenes fünften Karls. bessen Reichen die Sonne nie unterging und unter bessen Regierung Mexiko zum erstenmal an das Haus Habsburg gekommen mar, zu ihrem Kaiser erwählt habe. Sodann gab er die Erklärung ab, er werde, sobald die Herstellung der Ordnung gesichert sei, in Mexiko eine liberale Konstitution einführen, welche der Ordnung die Freiheit zugesellen follte. Nachdem fodann von beiden Seiten binlänglich viel Bathos und auch exliche Rührung verbraucht worten war, wie ber gute Ton bei solchen Anlässen verlangt, schwur Maximilian I. auf bas Evangelienbuch, "sein Bolt gludlich zu machen", und leiftete ihm bagegen Señor Butierrez de Estrada den Unterthaneneid "im Namen Merifo's ".

Es ging bei dieser Staatsaktion ganz ernsthaft her und hat, soviel bekannt, niemand gelacht. Der Mensch ist eben

eine "ernsthafte Beftie".

8.

## "Los Emperadores".

War der Schwur des Prinzen, Mexiko "glücklich zu machen", aufrichtig und ehrlich geschworen?

3a!

War die Sachlage so, daß Aussicht zur Erfüllung dieses Schwures vorhanden?

Mein!

War ber Erzherzog ber Mann bazu, unter allen Umsftänden zu leisten, was er versprochen hatte?

Abermals nein!

Der Prinz wurde am 6. Juli 1832 geboren, als ber zweite Sohn bes Erzherzogs Franz Karl und ber Brinzeffin Sophie von Baiern, ein hübscher, wenn auch etwas zarter Junge, ber sich zu einem ftattlichen Jüngling entwickelte. Blond, blauäugig, etwas mächfern von Hautfarbe, schlank und feingegliedert, von ungezwungener Haltung, feinem Anstand und zierlicher Bewegung, so war die Erscheinung bes Bringen eine febr gewinnende. Seine Berfonlichkeit. von einem vortretenden Zuge von Weichheit und Schmarmerei durchzogen, hat überall und bis zulett große Un= ziehungsfraft auf die Menschen geübt. Niemals freilich hat Dieser Perfonlichkeit der Zauber beberrichender Kraft innegewohnt, sondern nur die Shmpathieerregung, welche ter reingesinnten, traulich sich erschließenden und ber Unlehnung bedürftigen Weichheit eigen zu sein pflegt. Statt Weichheit fönnte man fast Weiblichkeit fagen; benn in Wahrheit, es geschieht mit gutem Grund, wenn man ben Brinzen zuweilen scherzend eine "verkleidete englische Miß mit angeleimten. blonden Backenbärten" hieß. Das weibliche Element im besten Sinne des Wortes hat in seiner psychischen Orga= nisation bas männliche weit überwogen. Daber bie äußerst rege Empfänglichkeit und Anempfindungsfähigkeit bes Erzberzogs, baber fein lebhaftes Schonheitsgefühl, fein feiner Frohsinn, seine bichterische Stimmung und Anschauungsweise, sowie die Leichtigkeit und Zierlichkeit des Ausbrucks in gebundener und ungebundener Rede; daher aber auch eine gemiffe Oberflächlichkeit, Flatterhaftigkeit und Gitelkeit, baber die Abwendung von ber Strenge logischen Denkens und die Hingabe an Gefühlsschwelgerei und Phantaftif.

Rachbem ber Bring bas beklagenswerthe Opfer einer ruchlosen Bolitik geworden mar, hat man seine literarischen Bersuche, Reiseskigen, Aphorismen und Gedichte, in einer stattlichen Bandereihe unter bem Titel "Aus meinem Leben" ber Deffentlichkeit übergeben (1867). Ein theures Bermächtniß für die Freunde des Unglücklichen, feine Frage; aber vergrößern konnte die Bekanntmachung biefer Stilübungen benfelben nicht. Dagegen gemähren fie allerbings willfommene Einblicke in bas Wefen bes Erzherzogs.

Er stellt sich in diesen Aufzeichnungen als ein ganzer Lothringer-Habsburger bar, obzwar er fich nur als letteren fühlt. Das Lothringische in seiner Abstammung, wie es fich so höchst verschiedenartig in ben zwei Figuren Josefs II. und Frang II. ausgeprägt hatte, war gar nicht nach bem Geschmade des Brinzen. Josef musste ihm, dem Erz-romantiter, als Auftlärer und Antiromantiter zuwider sein und ebenso der Grokvater Franz als die fleischgewordene Brofa. Der Erzbergog bekannte gern und frei feine Borliebe für das Mittelalter. "Ich leugne es nicht, ich liebe die alte Zeit. Richt die der vergangenen Jahrzehnte, wo man im Nimbus des Haarpuders unter lau-flauen Ichllen zwischen üppigen Biesenblumen bem gahnenden Abgrunde entgegenkollerte; nein, bie Zeit unserer alten Ahnen, wo sich in Turnieren Rittersinn entwickelte, wo das tüchtige Weib nicht bei jedem Blutstropfen ein Riechfläschen verlangte und eine Ohnmacht fingirte, wo man nach bem wilden Eber und den Baren jagte und zwar in freien Forsten. Diese ftarke Zeit bat starke Kinder erzeugt" (A. m. L. II., 71). Sieht das nicht einer Reminiscenz aus dem "Hasper a Spada" auf's Haar ähnlich? Der Prinz hatte also die alte dumme Lüge vom Mittelalter, wie sie ihm sein Braceptor vorgeleiert, für bare Münze

genommen. Ganz in der Ordnung demnach, daß er für mittelalterliche Barbareien aller Art schwärmte, wie z. B. für das spanische Stiergesecht. "Durch den Lauf der Jahrhunderte prägte es sich immer mehr der Sitte des Bosses ein und selbst der verderbliche Einfluß der Aufstärer, dieser reißenden Wölse im Schafspelze, dieser von Menschenliebe singenden Hoänen, konnte dieses Fest nicht ausrotten, wie es ihnen mit so vielem Alterthümslichen gelang" (A. m. L. II., 73). Leider bekanntlich auch mit der "heiligen" Inquisition, so daß der im Jahre 1851 in Spanien reisende Prinz nicht mehr das "ritterliche" Berzgnügen haben konnte, neben der Hinschlachtung von Stieren auch noch die Verbrennung von Juden und Ketzern mit anzusehen.

Seine findisch-zornige Austassung gegen die Aufklärer läst beutlich die kirchliche Zwangsjacke sehen, in welche die ganze Erziehung des Erzherzogs eingeschnürt war. Daher der starke Akcent, welchen er überall auf seine Aatholicität gelegt hat. Bei seinem Besuche in der Kathedrale von Sevilla, wo neben andern heiligen Knochen auch die des heiligen Ferdinand gezeigt werden, erregte es ihm eine ansgenehme Empfindung, daß der genannte Heilige, bekanntslich ein allerhöchsteigenhändiger Judens und Ketzerbrenner, "ihm als Hauptvertreter an Gottes Thron von der Kirche bestellt sei" (A. m. & II., 27). Wunderlich kontrastirt dann mit diesen hispanischen Anschauungen und Ueberzeugungen die Anwandelung, sein deutsches Nationalbewusstein herauszukehren. Der arme Prinz ist eben nie zu einer Gedankenklärung gelangt, welche ihm gezeigt hätte, was für unermessliches Unheil die hispanische Habsburgerei über Deutschland gebracht hat.

Mitunter scheint sich aber doch unwillfürlich eine moberne Aber in ihm geregt zu haben. So, wenn er den Satz niederschrieb: "Eine Regierung, die nicht die Stimme der Regierten hören will und kann, ist faul und geht ihrem raschen Untergange entgegen". Allein solche Regungen waren nicht von Dauer und konnten es nicht sein, weil

ihnen tie Grundlage einer wirklichen Einsicht in tas Wesen und Wollen bes 19. Jahrhunderts sehlte. Die romantische Tämmerung verdrängte sosort wieder die prosaische Tageshelle. Nur in tieser Tämmerung oder "mondbeglänzten Zaubernacht" sühlte der Prinz sich behaglich. Schade, daß sein Behagen gestört wurde durch einen unzuhig hin und her tastenden Thatendrang, welcher, weil die Thatkraft dem phantastischen Wünschen durchaus nicht entsprach, auch wieder mehr einem weiblichen Gelüsten als einem mannhaften Wollen entsprang. Der Erzherzeg hat sich über das Maß seiner Talente und seiner Kraft offensbar einer großen Selbsttäuschung hingegeben, und als er ben Bers machte:

"Klein ift, nur zu wollen, Bas man eben fann; Bas er will, zu können, Macht ben großen Mann" —

hat er sicherlich sich eingebildet, daß er ein solcher sei, welcher könnte, was er wollte.

Es ist kegreislich und sehr verzeihlich, daß bie leicht erregbare Phantasie bes Prinzen an ber Vorstellung sich entzündete, den Thron Montezuma's wieder aufzurichten, als ein durch den Segen des Papstes geweihter und geseiter Ritter Sankt Georg der Monarchie jenseits des Oceans den Drachen des Republikanismus zu besiegen und in einem märchenhaft-schönen Lande die Krone zu tragen als ein Herrsicher, welcher, wohlgesinnt und milde, Frieden, Ordnung und Gedeihen da pflanzen würde, wo bislang Anarchie und Bürgerkrieg unauszesetzte Verwüstung angerichtet hatten.

Aber ber Prinz musste wissen und wusste, daß die ihm angebotene Kaiserkrone aus Lug gemacht und mit Trug ladirt war; er musste wissen und wusste, daß seine Wahl zum Kaiser von Mexiko durch eine sogenannte Notabeln-versammlung nichts war als eine vom Monsieur Dubois de Saligny veranstaltete Polizeiposse; er musste wissen und wusste, daß die ihm vorgelogene "enthusiastische Zustimmung des mexikanischen Volkes zu dieser Wahl" nur

fauler Wind; er konnte wissen, daß die Urkunde, welche ihn zum Titularkaiser machte, in Wahrheit und Wirklich= feit nichts anteres sei als ein ihm von Napoleon dem Dritten ausgestelltes Anstellungspatent als französischer Oberpräfekt oder vielmehr Unterpräfekt von Mexiko; er konnte endlich auch wissen, daß er die finanziellen Berpflichtungen, welche er kraft des Bertrags von Miramar übernommen, nicht würde erfüllen können; denn er konnte doch unmöglich erwarten, die Mexikaner würden so holzschlägeltumm sein, jahrein jahraus ihre letten Besos berzugeben, um bie stipulirten Millionen und wieder Millic= nen an tiefelben Frangofen zu bezahlen, welche gekommen waren, ihnen ben Krieg zu machen und die Freiheit und Selbstiftanbigfeit ihres Landes zu vernichten: - ja ber Erzherzog konnte und musste bas alles wissen und bennoch und trot alledem ließ er sich von dem "Abenteurer", "Par-venu" und "Decembriseur" mit einer Krone beschenken, von temselben britten Napoleon, welcher etliche Jahre 311= vor Deftreich einer seiner schönften Provinzen beraubt und das Haus Lothringen-Habsburg so schwer gedemüthigt hatte. Aber freilich, was hat man sich da viel zu verwuntern? Schlichtburgerliche Sittlichkeits- und Unftantsbegriffe vermögen sich eben zu solcher Höhe prinzlicher "Ritterlichkeit" nicht zu erheben, was jedoch den strengen Wahrheitsmund ber Geschichte nicht hindert, zu sagen, daß in dieser "Ritterlichkeit" ober "hohen Politik" bas Moment der Schuld bes Opfers ter mexikanischen Tragödie lag.

Fast ist man versucht, romantischer Weise anzunehmen, ben Romantifer Maximilian habe schon im Jahre 1851 eine romantische Vorahnung seiner romantischen Kaiserfahrt über ben Occan beschlichen. Im Gruftgewölbe bes Domes von Granata, an ten Särgen Ferdinands und Isabella's,

ber "fatholischen Könige", hatte er bamals gereimt:

"Düftrer, bumpfer Sadelichein Rührt ben Entel zu ber Stätte. Wo ter Könige Gebein Rubt im falten engen Bette.

"An dem Sarg er sinnend steht, Bei dem Staub der großen Ahnen, Lispelt stille sein Gebet Den schon halbvergessnen Manen.

"Da erbröhnt es in bem Grab, Flüstert aus ben morschen Pfosten: Der hier brach, ber goldne Stab, Glänzt plus ultra euch im Often!"

Hätte der Erzherzog statt "Flüstert aus den morschen Bfoften" gejagt "aus den morichen Reften", jo hätte er darauf reimen können: "Glanzt plus ultra euch im Beften" und die prophetische Hindeutung auf seine Aufunft mare ja handgreiflich vorhanden gewesen. Aber, in allem Ernste gesprochen, gerade zu jener Stunde ist im Dome zu Granada dem Brinzen so etwas wie ein Schicksalswink zutheil geworden. Denn er fügte der mitgetheilten Meuße= rung in Versen noch diese in Brosa bingu: "Die Dammerung brach in die ernsten Wölbungen herein, ein buntler Schleier über das Reich des Todes. Der Safristan erschloß ein fleines Gemach, rumpelte im Finftern berum und kam mit den Reiche-Insignien des katholischen Ferdinands und dem Gebetbuche der frommen Rabella wieder zum Borichein. Stolz, lüftern und doch meh= müthig griff ich nach bem goldenen Reif und bem einst fo mächtigen Schwerte. Gin iconer, glänzender Traum mare es für den Neffen ber spanischen Sabsburger, letteres zu ichwingen, um ersteren zu erringen." (A. m. g. II., 164.)

Dreizehn Jahre später hatte der Erzherzog versucht, den "schönen glänzenden Traum" zu verwirklichen. Allein das "mächtige" Schwert seines Ahnherrn, welcher übrigens weit mehr ein völlig gewissenloser siebenfach destillirter Diplomat und Geschäftsmann als ein "Ritter" gewesen ist, war viel zu schwer für ihn. Er hatte weder zum Kriegsmanne noch zum Staatsmanne so recht das Zeug. Das Fiasso, welches er als Generalgouverneur der Lomsbardei erfahren hatte, hätte ihm ja diese Wahrheit sagen

können. Aber wo wollen und wollten die Menschen die Stimme der Wahrheit hören, und wäre es auch die in ihrer eigenen Brust? Zum stilllebigen Träumer und Reimer, zum Kunstfenner, Parkanleger und Blumenzüchter war der Prinz gemacht. Unterrichtet, seinsühlig, nicht unzeübt im Beobachten, bei zeitweiligen Anslügen von Altstlugheit doch vorwiegend Phantastister, ein gemüthlicher Plauderer, aber ohne irgend welchen selbstständigen Gedankenwurf, voll hochstiegender Reminiscenzen, aber ohne energischen Seelenschwung, den Kitzel zum Handeln mit der Kraft zum Handeln verwechselnd, — Summa: eine weit mehr passive als aktive Natur, ganz dazu angethan, von dem Triedwerk der "hohen Politik" mitleidslos zermalmt zu werden.

Für den Erzherzog, wie er nun einmal war, ist es ein großes Unglück gewesen, daß er in der Person der Prinzessin Charlotte von Belgien eine Frau zur Gattin bekam (1857), in welcher das männliche Element ebenso

vorwog, wie in ihrem Gemahl das weibliche.

Auch die Erzherzogin ist keineswegs schuldlos von einem schrecklichen Geschicke ereilt worden. Sie war es, welche, von Ehrgeiz verzehrt, den träumerischen Einbildunsgen ihres Gatten, er sei bestimmt, große Thaten zu thun und eine erste Heldenrolle auf der Weltbühne zu spielen, eine bestimmte Richtung gab. Sie war es, welche ihren ganzen übermächtigen Einfluß auf den Prinzen aufdot, um ihn zum Eingehen auf das Kaiserschwindelspiel zu bewegen, und sie hat an diesem Spiel selber einen so starkvortretenden Antheil genommen, daß die Mexikaner sie ihrem Gemahle durchaus gleichstellten und daß die Anhänger des Kaiserthums nicht vom Kaiser und von der Kaiserin sprachen, sondern beide in der Gesammtbezeichnung "Los Emperadores" untrennbar zusammensasseichnung "Los Emperadores"

Die Tochter Leopolos von Belgien war keine gewöhnliche Frau. Ernstgestimmt, nachdenklich und arbeitsam von Jugend auf, hatte sie sich eine vielseitige Bilbung erworben, las, schrieb und sprach geläufig beutsch, französisch, italisch und englisch, war auch eine Politikerin, soweit man bas eben fein fann obne Menschenkenntnik und Erfahrung. Es war ihr nicht beschieben, ihrem Gatten Rinder gu geben, und bas war ihr großes Unglud. Denn Frauen. welchen bes Weibes sukefter Pflicht und bochfter Bestimmung, Kinter zu gebären und zu erziehen, genugzuthun versagt ist, werben ja burch ihre ungestillte Sehnsucht in ber Regel auf allerlei Wege ber Thorheit getrieben. bäufigsten auf die Babn der Frömmelei oder auf die ebenso ichlüpfrige eines unweiblichen Chrgeizes. Die Erzherzogin wusste beibes zu vereinigen: sie war fromm und ehrgeizig zugleich und beibe Motive baben benn auch inbetreff bes unseligen merikanischen Kaiserschwindels ihre Wirkung gethan. Die Prinzessin glaubte ober bildete sich ein, zu glauben, ihr Gemahl wurde von bem auf seiner Seele lastenden Gewichte der Thatenlosigkeit zu Tode gedrückt. Das mar gar nicht zu befürchten; allein fie hatte fich's nun einmal in ben Ropf gesett, baß es so fein muffte, und handelte barnach. Frauen, die nicht Mütter find, und also nicht durch Muttersorgen stets an das Mögliche und Wirkliche gemahnt werden, sind in der Hingabe an ihre Marotten und Leitenschaften ganz unberechenbar und fpringen mit Leichtigkeit über Schranken hinweg, Die ihnen beilig, beiligft fein mufften.

Daraus erklärt sich, wie die Enkelin Louis Philipps mit Louis Bonaparte in freundliche Beziehungen treten mochte; baraus erklärt sich, daß die Nichte ber Prinzen Orleans aus ben Händen Napoleons des Oritten eine Schaumgoldkrone als Almosen zu empfangen sich nicht ge-

schämt bat.

Aber ce sollte eine Stunde kommen, wo der Almosensgeber und die Almosenempfängerin einander gegenüberstanden und die Enkelin Louis Philipps die ganze Bitterskeit des bonaparte'schen Almosens zu schmecken bekam. Man beleidigt das "schlichtbürgerliche" Sittengesetz und Anstandssgefühl doch nicht immer ungestraft.

9.

# Von Veracruz bis Chapultepek.

Am 28. Mai von 1864 warf, wie schon gemelvet worden, die Novara, nachdem sie am Fortselsen von San Juan d'Ulsoa vorbeigeglitten, vor Beracruz Unker. Den hier Landenden bietet aber bekanntlich das schöne Aztekensland keinen einladenden Anblick. Ein langgestreckter, slacher, sandiger, dürrer Küstensaum und darauf zwischen Sanddünen und Sümpfen emporsteigend die weißen, flachdachigen Häuserwürfel der Stadt, zu geraden Straßenzeilen zussammengesigt wie lange Reihen von Grahmonumenten, das ist alles. Der guten Gräfin Kolsonit kam das Ganze vor "wie ein großer Kirchhof", und daß die glühendsheiße Hafenstadt mit ihrer Umgebung ein solcher heißen durste, davon konnten sich die Ankömmlinge überzeugen, wenn sie ihre Blicke nach dem gegenüber der Insel Sacrissicio gelegenen "Jardin d'acclimatation" richteten. So nämlich hatten die Franzosen mit echtfranzösischem Witzeine weite Einfenzung benamset, innerhalb welcher die Scharen von Franzosen begraben liegen, die in der ersten Zeit nach der Landung der merikanischen Expedition unter dem Gluthimmel der Tierra caliente am Vomito gestorben waren.

Die Thetis, der Novara vorauseilend, hatte die Anstunft des Kaisers in Beracruz gemeldet. Es schien jedoch niemand davon Notiz nehmen zu wollen. "Nichts regte sich im Hasen, nichts an der Küste. Der neue Beherrscher von Mexiko stand angesichts seines Reiches und war im Begriffe, es zu betreten, aber seine Unterthanen hielten sich verborgen, niemand empfing ihn! Es war ein unheimliches Gefühl für alle." So unsere grästiche Gewährsfrau.). Die Gleichgiltigkeit der Bewohner von Veracruz gegen den

<sup>1)</sup> Paula Rollonit: Gine Reise nach Mexito i. 3. 1864, S. 69.

Kaiserschwindel erklärt sich übrigens leicht aus dem Um= stand, daß diese Hafenstadt stets ein Hauptsitz des Liberalis=

mus gewesen ift.

Die sogenannte provisorische Regierung hatte ihren Obmann, ben General Almonte, aus ber hauptstadt nach der Kuste geschickt, um "Los Emperadores" zu empfangen. Der tapferc General hatte aber, sei ce aus Scheu vor bem Liberalismus ober aus Furcht vor dem Bomito von Beracruz, unterwegs in Orizaba Halt gemacht. In ber Zwischenzeit, bis er von bort berbeigeholt mar, erschien der Kommandant der frangösischen Flottenstation, Contre-Admiral Bosse, an Bord ber Novara und benahm sich als vollendeter Nichtgentleman, brummend und scheltend und ben "neuen Beberricher von Meriko" fo recht fühlen laffend, daß berfelbe in den Augen ber Franzofen eben nur eine napoleonische Kreatur sei, ein untergeordnetes und voraussichtlich bald vernütztes Werkzeug ber Tuilerienpolitik. Unter ben übrigen wenig tröftlichen Auslaffungen bes Flegels von Admiral war auch die, daß die Reise nach der Hauptftabt fehr gefährlich fei, maßen fich Guerillasbanden gebilbet bätten, zum 3mede, das Raiferpaar unterwege wegzufangen, und daß rer General Bazaine noch nicht Zeit gehabt habe, sichernde Gegenmakregeln zu treffen.

Am folgenden Tage, nachdem Almonte endlich eingetroffen, wurde die Landung bewerkstelligt. "Der Empfang
— bezeugt die Gräfin — war äußerst kühl. Die Bevölkerung von Beracruz war schwach vertreten; mit einigen
Triumphbogen und landesüblichen Petarden hatte sie sich
abgefunden." Die Franzosen hatten, um ihre Truppen
möglichst schnell aus dem Pestisenzgebiete der Küste hinwegzuschaffen, eine Eisenbahn improvisirt, denn "gedaut"
konnte man kaum sagen, die von Beracruz über La Soledab
bis nach Lomalto reichte, eine Strecke von 2 Stunden Fahrzeit. Dis Lomalto konnte man demnach in civilisirter Reiseweise gelangen. Hier jedoch begannen für die Emperadores
und ihr Gesolge die komischen Leiden und tragischen Freuden einer Reise im Innern von Mexiko. Doch wurde,

als der Wanderzug aus der heißen Region in die gemäßigte und aus dieser in die kühle auf der Hochebene von Anahuaf langsam sich emporwand, der Empfang vonseiten der Bevölkerung allmälig wärmer. Eine hochwürdige Geistlickkeit hatte ja Lungen, Stimmrigen und Zungen nicht geschont, um insbesondere der indianischen Bevölkerung einzupredigen, daß die erlauchten Emperadores eigens und extra in der Absicht über das Meer gekommen seien, um die armen rothen, braunen, gelben, schwärzlichen und scheckigen Söhne von Anahuak glücklich zu machen. Der Bunsch wurde auch hier, wie überall und allzeit, des Glaubens Vater.

Natürlich strengte die klerikale Partei auch nach ande-ren Richtungen hin alle ihre Kräfte und Mittel an, um — immer unter dem Schutze französischer Bajonnette, versteht sich — in den nach ber Hauptstadt hinaufziehenden Emperadores die Vorstellung zu erwecken, es müsste an dem Humbug einer Volksabstimmung zu Gunsten des Kaiserthums boch ein Feten Wahrheit hängen. Berbächtig freilich war es, daß augenscheinlich große Vorsicht, ja Aengst= lichkeit aufgewandt werden musste, um den kaiserlichen Reise= zug durch französische Truppenabtheilungen zu Fuß und zu Pferde gegen etwaige Anfälle vonseiten republikanisicher Guerilleroß zu schügen und zu decken. Allein an den Kaftorten, wie Kordoba, Orizaba und Puebla, hatte der Eifer der Klerikalen in Verbindung mit den Künsten fransösischer Polizisten alles so herzurichten gewusst, daß das Kaiserpaar sich sogar schmeicheln durfte, mit Begeisterung empfangen worden zu sein. Abgesehen aber auch von folden Blendwerken bes Parteieifers und polizeilicher Kunft, ist der Erzherzog und seine Gemahlin von vielen mexika-nischen Herren und Damen mit Wohlwollen angesehen und bewillkommt worden, weil die Einfachheit und Güte des Prinzen und der Prinzessin einen durchaus gewinnens den Eindruck machten. Wenn aber Maximilian und Charlotte in diesem höflichen, ja herzlichen Empfang eine dauer-hafte Bürgschaft für die Popularität des Raiserschwindels

erblicken, so war bas eine grelle Täuschung. Diese erhoffte Bürgschaft war gerade so viel werth wie das Vivatgeschrei, welches Hausen von Indianern, Mestizen und
Zambos auf Kommando ihrer Seelenhirten an dem Wege
bes Kaiserpaares anstimmten. Der Erzherzog allerdings
ließ zuweilen merken, daß er von allem, was er während
der Hinauspreise gen Tenochtitlan gesehen und gehört, nicht
allzuschr erbant sei; allein seine Frau ließ diese Stimmung nicht Herrin über ihn werden. Sie ihrerseits war
von allem entzückt oder that wenigstens so. Sie äußerte
sich ganz begeistert über Land und Leute und zählte ohn'
Unterlaß die Beweise von Liebe und Anhänglichkeit aus,
welche ihnen unterwegs gegeben worden seien. Die arme
Frau hatte keine Ahnung, wie sehr das alles Schein und
Schaum und wie bald der Schein verschwinden und ber

Schaum verfliegen würde.

Um 12. Juni bielten die kaiferlichen Schein= und Schaum-Majeftaten, geleitet von bem General Bagaine, ihren Ginzug in die Sauptstadt. Blumenquirlanden. Draperien, Triumphbogen mit ben Inschriften Maximiliano und Karlota mangelten nicht. Doch durfte - fagt unsere gräfliche Augenzeugin — "die ganze Feierlichkeit nicht nach europäischen Begriffen beurtheilt werden. Schönheit der Uniformen, Glanz ber Equipagen fehlten gang." Glücklich, wenn weiter nichts gefehlt hatte! Aber welcher benkende Mensch konnte glauben, daß ein macht- und geldloser Fremdling, diefer von einem frangofischen Beneral eingeführte und inthronisirte Titularkaiser, welchen alsbald bie schlimmsten Gesellen Mexito's, die Miramon, La Bastida und Marquez, als ihren Parteichef umgaben, lange vorhalten könnte? Bielleicht glaubten es die zum Einzuge ber Emperadores maffenhaft berbeigeströmten Indianer, welche. wie wohlbezeugt ift, in dem freundlich grußenden Erzberzog einen neuen Quetalfoatl faben; allein auch dieser indische Glaube war von furzer Dauer. Der arme östreichische Quetalfoatl konnte ja feine Wunder thun.

Dem großen Regierungsgebäude an der Plaza mahor

hatte man den hochtonenden Namen "Palacio imperial" gegeben; allein die Einrichtung und Ausstattung dieses Kaiserpalastes war die eines europäischen Gasthoses zweiten oder dritten Ranges und versinnbildlichte in ihrer Halbsfertigkeit, Tröbelhaftigkeit und Schluderigkeit ganz gut, aber wenig einsabend, das Wesen dieser Stegreissbichtung von mexikanischem Kaiserthum.

Die mit dem erzherzoglichen Baare aus Europa hersübergekommenen Herren, Damen und Diener machten zu dieser Palastwirthschaft sehr verwundernde Augen und gesbärdeten sich nicht wenig enttäuscht, raths und hilslos. Die Emperadores jedoch "zeigten sich mit allem zufrieden". Nur wünschten sie sich aus dem zwar nicht gerade verswünschten, aber doch verwanzten "Palacio imperial" hinaus nach dem Sommerschlosse der alten aztetischen Herzischer auf Chapultepek, das aber freilich mehr Ruine als Schloß war. So wurde denn eiligst ein Pavillon dasselbst für den Prinzen und seine Gemahlin zu nothdürstisgem Wohnen hergerichtet. Uch, das war kein Miramar! Die gute Gräfin Kollonitz musste in Chapultepek mit dem Rest ihres Vorraths von Wanzenpulver herausrücken. Diese armen Majestäten hätten mit Leporello singen oder seuszen können: "Keine Ruh' bei Tag und Nacht!"

### 10.

# Ber Anfang nur der Anfang vom Ende.

Der Reiz der Neuheit, welcher das Erscheinen, Aufetreten und Gebaren der Emperadores begleitet und für eine Weile den Anschein allgemeiner Zustimmung hervorgebracht hatte, musste sich schnell vernügen in einem Lande, auf dessen Staatsbühne seit 40 Jahren die "Berwande»

lungen" ber Scene unaufhörlich und mit reißender Rafch-

beit bewerkstelligt worden waren.

Die Mexikaner konnten unmöglich über die Thatsache binmegfeben, bag ber angebliche Raifer eben boch nur ein Figurant und die wirkliche Macht und Gewalt bei dem zum Marschall erhobenen Oberbefehlshaber der französischen Armee sei. Diese Armee aber war und blieb in den Augen ber ungeheuren Mehrzahl ber Bevölkerung eine feindliche, ber man eben nur Gehorsam zollte, wo und wie man schlechterbings muffte. Die nationale Fahne, bas muffte selbst die klerikale Bartei heimlich sich eingestehen, flatterte in den Lagern und an den Beiwachtfeuern der republikanischen Generale und Bandenführer. Meriko war nicht im "Palacio imperial" ber Hauptstadt, sondern da, wo gerade die unftäte Wanderregierung des Bräsidenten Juarez sich befand. Das Gefühl hiervon fraftigte sich und nahm an Umfang zu in bemfelben Mage, in welchem die Bevölkerung das Schwergewicht der französischen Okkupa= immer schmerzlicher empfand. Auch konnten ewigen Häkeleien, Gifersuchteleien und Zänkereien zwischen ben Bertheidigern des wieder aufgerichteten Thrones Montezuma's, b. h. zwischen ben französischen, öftreichischen. belaischen und faiserlich = merikanischen Truppen im Bolke nur das Bewufftsein mehr und mehr zur Klarbeit bringen. daß alle diese Leute an die Haltbarkeit der Sache, welche sie verfochten, selber nicht glaubten.

Die Aufgabe, welche bem öftreichischen Prinzen gestellt war, ist eine solche gewesen, daß nur ein Phantasiesmensch, wie er einer war, nicht von vorneherein an der Möglichkeit einer Lösung derselben verzweiselte. Während die rechtmäßige Regierung des Landes gegen ihn, den auf französischen Gewehren importirten Usurpator, Krieg führte und er noch dazu gezwungen war, die Interessen zu stellen, sollte er über weite Länderstrecken hin seine monarchische Autorität zur Geltung bringen, eine Autorität, welche nie eine andere Basis gehabt hatte als Lug und Trug.

Stets unter dem Banne der argwöhnischen Blicke Bazaine's und der nicht minder argwöhnischen Blicke, welche zwar fernher, aber desschalb nicht weniger wuchtend aus dem Weißen Hause zu Washington auf ihn herabgerichtet wursden, sollte er eine "nationale" Armee von mindestens 40,000 Mann schaffen, während doch, mit wenigen Ausenahmen, alles gute Heermaterial auf der republikanischen Seite sich besand, sollte er ferner das ganze Berwaltungsszustiz", Finanzs und Verkehrswesen neu organisiren und sollte er endlich den schweren Gelbsorderungen des französischen Hoses nachkommen, zu welchen dieser durch den Bertrag von Miramar berechtigt war. Selbst eine Intellisgenz ersten Ranges hätte dieses kolossale Wirrsal nicht zu bewältigen vermocht, selbst eine Eisenhand wäre an dieser Aufgabe erlahmt. Der Erzherzog war kein Mann von Genius und besaß keine eiserne Hand; aber das Schlimmste sür ihn war, daß er kein Princip vertrat, sondern nur einen Schwindel.

Zu dieser Zeit vorzugsweise von dem belgischen Staatsrath Eloin berathen, einem Herrn, welchen der alte König Leopold, von dem es rein unbegreislich, daß er seinem Schwiegersohne zur Annahme der mexikanischen Krone hatte rathen können, seiner Tochter als Mentor mitgegeben hatte, machte der Prinz den Bersuch, der doppelten und drückenden Bevormundung durch die Franzosen und durch die klerikale Partei sich zu entziehen. Da er im Beobachten nicht ungeübt war, so hatte er bald bemerken müssen, daß seine Stellung als französsischer Schützling und als Haupt der klerikalen Partei die Möglichkeit, in Mexiko Burzel zu fassen, beträchtlich herabminderte. Er nahm daher einen Anlauf, dem Lande zu zeigen, daß er mehr als ein Figurant und Wertzeug der Franzosen und auch keineswegs ein gehorsamer Diener der Pfassen wäre. Nachdem er die letzteren und ihren Anhang schon dadurch sür seine Sache erkältet hatte, daß er keine Miene machte, die Kirchengüter an den Klerus zurückzugeben — was übrigens ganz unmöglich entsernte er die Führer der Klerikalen so ziemlich aus allen wichtigen Aemtern, schickte auch mehrere berselben als Gesandte nach Europa, um sie aus dem Lande zu bringen, und versuchte eine Regierung aus "nationalen" Elementen zusammenzusetzen. Aber was waren das für Leute? Entweber unsaubere ober untüchtige; denn, sei es auch hier wiederholt, alle besseren und tüchtigeren nationalen Kräfte hielten sest an der Republif und an Juarez.

Der Erzherzog wähnte nun, mit Silfe feiner halbliberalen Halbmänner oder Ganzunmänner von Ministern. Generalen und Bräfekten die nothdürftig konstruirte kaiser= liche Regierungsmaschine in Gang bringen zu können. Räder raffelten und schwirrten, die Maschine polterte und fpie die von dem Prinzen schon zum voraus mährend sei= ner Meerfahrt praparirten Statuten, Gbifte, Organisationen, Verordnungen, Manifeste und Befehle in ganzen Haufen nach allen Richtungen bin aus; aber dabei hatte es sein Bewenden. Die Maschine wirfte nicht. Das ganze Regieren des Prinzen war und blieb pavieren und wurde auch, noch bevor die barauf verwandte Dinte recht trocken. Makulatur. Nach wenigen Monaten musste der arme Schattenkaifer sich der Demüthigung unterziehen, dem Marschall Bazaine bas Geständniß zu machen, daß er, ber "Raiser", nur durch die Frangosen und mit den Franzosen regieren könnte. Der Marschall übernahm es demnach, das Land zu "pacificiren", wie man es nannte; ferner, eine merikanische "Nationalarmee" zu organisiren und burch eine aus Frankreich herübergerufene Beamtenschar das Finang= und Zollwesen zu "reguliren"; endlich ben unabläffig wiederholten Befturmungen ber "faiferlichmeritanischen" Regierung um Geldvoriduffe von Zeit au Beit zu entsprechen.

Der Versuch, von den Franzosen sich zu emancipiren und eine "nationale" Partei und Regierung zu gründen, war demnach vollständig gescheitert. Die Klerikalen allerbings waren vorderhand beiseite gestellt, allein durch diese Beiseitestellung war ja der Erzherzog der einzigen Stütze beraubt, welche er außer ben Franzosen im Lande gehabt hatte.

Ebenso misstangen nach anderen Seiten hin unter-nommene Versuche. Der Prinz, gerne des Ursprungs seiner Kaiserschaft vergessend — was sehr begreiflich und verzeihlich — hatte sich in dem süßen Traum einer allge-meinen Versöhnung der Parteien des Landes gewiegt und es war ihm zweifelsohne heiliger Ernst mit ber Absicht, diesen Traum zu verwirklichen. Es konnte ihm hierbei nicht entgehen, daß das Schwergewicht des merikanischen Parteiwesens bei den republikanischen Patrioten war, und diese Erkenntniß sollte sich in seiner Abwendung von den Klerikalen manifestiren. Aber die Berechnung, dadurch eine Heri berziehung der Republikaner zur monarchischen Fahne anzubahnen, schlug gänzlich fehl, und die Hoffnung des Erzherzogs, selbst Gegner wir den standhaften Juarez und den tapferen Diaz für seine Person und für das Kaiserthum zu gewinnen, erwies sich durchaus trügerisch. Wie bekannt, sind wiederholt die zuvorkommenosten Eröffnungen, die lockenoften Anerbietungen an Juarez und Diaz ergangen, aber allesammt rund und nett zurückgewiesen worden. Als es mit der Beschmeichelung und Berlockung der Republikaner nicht ging, ift dann der Prinz mit einer Plötlichkeit, welche der Unbeständigkeit des eigenen und seiner Unkenntniß des mexikanischen Charakters entsprach, an einem unheilvollen Tage zu einem Schreckenssthiem hin- übergesprungen, welches, wähnte er, die Männer vernichten sollte, die er nicht hatte verführen können.

Einen weiteren und sehr herben Fehlschlag ersuhr der Erzherzog in Washington. Bunderlicher Beise scheint er geglaubt zu haben, daß man dort die Tragweite der französsischen Invasion und der Aufrichtung eines bonaparte'schen Basallenthrons in Mexiko gar nicht beachtet oder nicht erkannt hätte. Und doch musste er Kenntniß haben von einer lakonischen aber inhaltsvollen Note, welche der Staatssekretär Seward schon unterm 7. April von 1864 an Herrn Dahton, den Gesandten der Union in Paris, gerichtet hatte,

um bavon ber französischen Regierung Kenntniß zu geben. Diese Note hatte so gesautet: "Ich sende Ihnen eine Abschrift der Resolution, welche am 4. dieses Monats im Repräsentantenhause einstimmig angenommen worden. Sie bringt die Opposition dieser Staatstörperschaft gegen die Anerkennung einer Monarchie in Mexiko zum Ausdruck. Nach allem, was ich Ihnen schon früher mit aller Offenheit zur Information Frankreichs geschrieben habe, ist es kaum nöthig, noch ausdrücklich zu sagen, daß die in Rede stehende Resolution die allgemeine Anssicht des Bolkes in den Bereinigten Staaten inbetreff Mexiko's feststellt."

Ob wohl Napoleon ben Dritten angesichts dieser Note bie Uhnung überkam, daß die in jener Decembernacht von 1851 gemeuchelmordete Republik doch nicht umsonst ihr "Exoriare aliquis!" in die Welt hinausgeröchelt habe?

Schwerlich! Und falls ihn diese Ahnung wirklich überkam, so konnte er sie ja kurzweg abweisen mit der Selbsteberuhigung, daß Brother Jonathan dermalen nicht und wahrscheinlich überhaupt niemals imstande sein werde, jenem Racheruf Folge zu leisten. Hatten doch gerade zur Zeit, wo Seward seine Note schrieb, die Siege des südsstaatlichen Generals Lee die Sache des Sklavenbaronensthums auf den Gipfel der Hoffnung erhoben. Freilich, zum Nachdenken konnte es den Selbstherrscher an der Seine immerhin stimmen, daß das Kabinett von Washington auch jetzt, inmitten der höchsten Bedrängniß der Union durch die südstaatliche Rebellion nicht anstand, so kurz und bestimmt anzudeuten, was der napoleonische Basallenthron in Mexiko von den Bereinigten Staaten zu erwarten habe:

— Nichtanerkennung und Feindschaft.

Uebrigens hätte bieses entschlossene Festhalten am republikanischen Princip und an der Monroe-Doktrin vonsseiten der Unionsregierung der Erzherzog auch schon daraus entnehmen können, daß der Gesandte der Bereinigten Staaten Mexiko etliche Tage, bevor er selber es betrat, verlassen hatte. Endlich konnte ihm auch nicht unbekannt

sein, daß Romero, der Gesandte der Republik Mexiko bei der Union, in verschiedenen Städten derselben öffentliche Werbungen veranstaltete, daß Juarez fortwährend Zuzug von Freiwilligen aus den Bereinigten Staaten empfing und daß er, hauptsächlich auf dem Umwege über Kalisfornien, von dorther mit Geld, Lebensmitteln und Kriegszug unterstützt wurde.

Troy allebem hatte der Prinz vom Wesen des Nordsamerikanerthums so wenig eine Vorstellung, daß er wähnte, mittels einer ohne Wissen und Zuthun des französischen Marschalls beschlossenen diplomatischen Sendung nach Washington Männer wie Linkoln und Seward von ihren Principien abzubringen und sich von ihnen eine Art Anserkennung oder wenigstens die Versicherung der Neutralität der Unionsregierung zu verschaffen. Zu diesem Ende sandte er seinen Minister Arroho nach Washington, der aber dort die Aufnahme sand, welche er erwarten musste, nämlich gar keine. Er wurde rund und nett abgewiesen.

Der Erzherzog, von der richtigen Ueberzeugung ge-leitet, daß er als bloßes Werkzeug der napoleonischen Politik, als Schützling ber frangösischen Waffen ben Mexikanern niemals etwas anderes werden konnte benn eine abenteuerliche Rigur einer der abenteuerlichsten Episoden ihrer aben= teuerlichen Geschichte, hatte also versucht, sich zu nationali= firen, fich auf eigene Buge zu ftellen, die patriotische Partei für sich zu gewinnen und den Argwohn und Groll der Bereinigten Staaten zu entwaffnen. Allein alle Diese Bersuche, Anläufe und Bemühungen waren fo fläglich mifflungen, daß dem Pringen, wollte er nicht bas Rlügfte thun, b. h. feine Schaumgolokrone bem nächsten besten Bettler schenken und zur sugen Muge von Miramar zurückfehren, nichts übrigblieb, als von neuem auf Gnade und Ungnade in die Arme der Franzosen sich zu werfen, welche ihm natürlich von da ab sehr deutlich fühlbar machten, wie sie von seiner Kaiserschaft im allgemeinen und von seinen Emancipationsversuchen im besonderen dachten. Die doppelt veinliche Demüthigung, welche dies für den öftreichischen

Prinzen mit sich brachte, hätte er sich ersparen können, falls er sich inbetreff der Tauglickkeit, d. h. Untauglickkeit ber aemäkigten Liberalen", welche bem Raiferthron zugefallen waren, feine Illufionen gemacht haben wurde. Denn von diefem Menschenkebricht, von folden Spulichtmenfchen war ichlechterbings nichts zu erwarten, ausgenommen Dummheiten und Feigheiten. Die Halblinge und Hämmlinge waren auch in Mexiko so, wie sie überall sind. Zu feig, um gange Berrather zu fein, fanden fie fich mit ihrem Bewiffen babin ab, baß fie nur halbe fein wollten. Weil ber Raiferschwindel, von frangosischen Bajonnetten gehalten, den Anschein einer Realität hatte, so schwindelten diese Herren Realpolitiker benfelben mit, selbstverständlich mit bem stillen Borbehalte, sofort nach dieser ober jener Seite bin abzuspringen, wo sich etwa Gelegenheit bote, einem anderen Erfolge zu hulbigen, einer anderen "vollendeten Thatsache" realpolitisch sich anzubequemen, wie bas allenthalben und allzeit bes Amphibienthums Natur und Runft ist . . .

Zwischen Maximilian und Bazaine hob nun aber eine Schachpartie an, welche nur mit der Mattsetzung des ersteren endigen konnte. Der Erzherzog sträubte sich sorts während gegen seine französischen Fesseln, welche er doch unmöglich abschütteln konnte, falls er nicht seinem Herren und Meister in Paris das Danaergeschenk von Krone vor die Füße wersen wollte. Und das wollte er nicht, weil sich sein Stolz dagegen sträubte, nach Hause heimzukehren mit dem Geständniß, er habe die größte Dons Duisoterie des Jahrhunderts begangen.

Dem Marschall hat man allerhand nachgesagt und soviel ist gewiß, daß er während der Offupation Mexiko's durch die Franzosen sich selber durchaus nicht vergaß. Man weiß ja, daß französische Marschälle und Generale von derartigen Unternehmungen auch noch solibere Dinge als Gloire mitheimzubringen pslegen. Bazaine war ein praktischer Mann. Er sehnte den Titel eines "Duc de

Mexique", welchen ihm ber Erzherzog anbot, ab; natürlich aus purer Bescheibenheit, in welcher Tugend französische Marschälle und Generale bekanntlich von jeher groß gewesen sind. Dagegen sah er sich mit den Augen seines liebebedürstigen Herzens um unter den schöneren und schönsten Töcketern des Landes oder wenigstens der erreichbaren Gegenden und sein Stern wollte, daß eine der schönsten oder gar die allerschösse der merikanischen Sennorita's, die siedzehnzährige Pepita de sa Penna, welche aber die ihr von Klätschein Fama angelogenen "märchenhaften" Reichthümer keineswegs besaß, im Juni von 1865 seine Frau Marschallin wurde. In Folge dieser Berbindung soll Bazaine, angeeisert durch den Ehrgeiz seiner jungen Frau, mit dem Plane sich getragen haben, den östreichischen Prinzen zu entsernen und sich selber zum König oder Kaiser von Mexiko zu machen.

Unmöglich ist das nicht. Wahrscheinlich sogar sind bem frangösischen Oberbefehlshaber, ber ja boch, soweit bie Gewalt der frangofischen Waffen in Mexito reichte, thatfächlicher Gebieter im Lande war, berartige Träume ber Ruhm- und Herrschsucht durch den Kopf gefahren. Aber zu einem Bersuche, Diefelben zu verwirklichen, ift es nicht gefommen. Wenigstens ift bislang fein Beweis von einiger Berläfflichkeit beigebracht worden, daß ein folder Berfuch wirklich ftattgefunden habe. Weiterhin hatte ber Marschall allem nach das Recht, über Berleumdung sich zu beklagen, wenn ihm nach bem Gintritte ber mexikanischen Rataftrophe leise und laut vorgeworfen wurde, er habe das Kaiserthum geradezu an die republikanischen Generale verrathen und Freilich ist es im Interesse ber hiftorischen nerkauft. Wahrheit höchlich zu bedauern, daß ber vielbesprochene Briefwechsel zwischen Maximilian und Napoleon noch nicht an die Deffentlichkeit gekommen ist; denn derselbe würde ohne Zweifel manche Geheimfalte des Trauerspiels in Mexiko bloglegen. Allein bei jetiger Aftenlage ift, wenn man gerecht sein will, kein anderes Urtheil möglich als bieses, bak Bazaine burdweg und bis zulett nach feinen Inftruktionen gehandelt und nur die Befehle seines Herrn, bes Raifers ber Frangosen, vollzogen habe.

#### 11.

## Ein Todesurtheil, das fich einer felber schreibt.

Die Franzosen haben behauptet — und zwar mit jener Zuversicht, womit sie berartige Behauptungen aufzusstellen gewohnt sind — daß zu Anfang des Jahres 1865 die Aufgabe, welche ihnen der Wille ihres Kaisers und das Bertrauen des mexikanischen Basallen desselben in Mexiko gestellt hatte, in umfassender Weise gelös't gewesen sei ("largement accompli"). Dem Lande sei Ruhe und Friede zurückgegeben gewesen, die "nationale" Armee auf guten Grundlagen organisirt, das Verwaltungswesen neu eingerichtet und eine wirksame Kontrole hergestellt. Alle die Beranstaltungen, Organisationen und Einrichtungen der Franzosen seien aber durch die Unfähigkeit, Sorglosigkeit und Trägheit der Minister Maximilians und seiner Resgierung überhaupt gelähmt, verwirrt und unwirksam gemacht worden.

An diesem Vorwurf ist etwas Wahres, sogar viel. Allein nicht minder wahr ist, daß die Franzosen, indem sie in Mexiko in ihrer Weise "an der Spike der Civilisation marschirten", d. h. nach der französischen Regierungsschablone organisirten und regierten, nur ein großes Kartenhaus von Civil- und Militärverwaltung zuwegebrachten, welches hinter ihren abmarschirenden Kolonnen sofort zusammenskürzte.

Man muß auch hervorheben, daß wahrheitsliebende Franzosen selber keineswegs nur die Regierung Maximilians oder den Prinzen persönlich für diesen Zusammensturz versantwortlich gemacht haben. So ein Franzos hat diese zwei

Fragen gethan: "Trug nicht die eigentliche Schuld die französische Regierung, da sie mit ungeheuren, von der öffentlichen Meinung verabscheuten Opfern (aux prix d'énormes sacrifices repoussés par l'opinon publique) in Mexiko eine Dynastie gründen wollte und dieser Dynastie doch nur 40 Millionen auß zwei starken Anleihen zukommen ließ, während sie selber dadurch 500 Millionen sich verschaffte, welche die Dummheit geköderter und getäuschter Darleiher ihr darbot (500 millions prêtés par d'imprudents sonscripteurs alléchés et trompés)? Hieß das nicht wissentlich (sciemment) ein todtgeborenes Reich in die Welt seinen?" 1)

Diese vernichtenden Fragen konnten nur der Moniteur

und seinesgleichen zu verneinen wagen.

Derweil schien im Jahre 1865 noch alles gut zu gehen. Die mobilen Kolonnen der Franzosen durchzogen ja das weite Gebiet der Republik und nur mühfälig hieleten die republikanischen Generale, im Norden insbesondere Negrete, im Süden Diaz, unter wechselnden Erfolgen noch das Feld. Die "nationale" Armee war auf 35,000 Mann gebracht und hierzu kamen 6545 Destreicher und 1324 Belgier. So verfügte die Regierung des Erzherzogs, das französische Heer gar nicht mitgerechnet, über eine Streitmacht von 43,520 Mann mit 12,482 Pferden und einzelne kaiserliche Generale, vor allen Mejia, leisteten an der Spitze dieser Streitmacht Tüchtiges.

Allein schon war außerhalb der Gränzen Mexifo's der Schickfalsschlag gefallen, welcher den Thron des öftreichischen Prinzen zertrümmern sollte. Mit dem Beginne des Frühlings von 1865 neigte sich ja die Rebellion der Südsstaaten ihrem Untergange zu. Am 28. März hoben Grant und Sheridan, nachdem die Rebellenarmee unter Lee den eng und enger sie umftrickenden Kreis der Unionsheere vergeblich zu durchbrechen versucht hatte, die allgemeine Borwärtsbewegung an, welche zu der fünftägigen Schlacht

<sup>1)</sup> Kératry, 88.

bei Petersburg und Richmond führte. Der Sieg ber Union war vollständia, die Bernichtung der Rebellion unbedingt und die Ermordung des Brafidenten Linkoln am 14. April burch einen Kanatiker ber Sklavenjunkerei konnte biefer nur noch ein weiteres Schandmal aufdruden. Die große transatlantische Republik stand siegreich da und um so glor= reicher, da sie gegen ihre besiegten Todfeinde eine Milde und Grofmuth bewies, wie folche im ganzen Verlaufe ber Weltgeschichte noch nie und nirgends vorgekommen war und wie fie dem Monarchismus eine glübende Schamröthe auf die Stirne hatte jagen muffen, falls biefer große Berr derartigen "bürgerlichen" Anwandelungen überhaupt zu= gänglich mare. Die Demokratie batte burch biesen und in biefem Rampf eine Lebensfähigkeit und Rraft erwiefen, welche selbst ihre Freunde ihr nicht zugetraut hatten und welche ihren Keinden gewaltigen Respett einflößte. Man brauchte, um dies zu erkennen, nur die höchst ergötliche Gesichterverlängerung anzusehen, welche vom Nordkap droben bis zum Kap Matapan drunten bei den Rückwärt= fern aller Grade und Farben sich bewerkstelligte, als die großen Siegesbotschaften nach Europa herübergelangten. In jenen Apriltagen mochte auch ein Gemiffer fühlen, daß ein gewisses "Exoriare aliquis!" boch kein leerer Schall gewesen sei. Er sollte febr bald vollwichtige Beweise zu Handen haben, daß ber Ruf vernommen, beachtet und er= bört worden war.

Man muß übrigens gestehen, daß man am pariser Hose die ganze Beteutung und Tragweite des Sieges der Union über die südstaatliche Rebellion wohl verstand und zu würdigen wusste. Der imperialistische Adler ließ jetzt die Flügel merkwürdig hängen, während er dieselben ein Jahr zuvor dei Uebergabe der oben erwähnten Note Sewards hochmüthigst gespreizt hatte. Damals, im April 1864, hatte Napoleon des Dritten Oberkommis für die auswärtisgen Angelegenheiten, Monsieur Drouhn de Phuhs, den amerikanischen Gesandten vom hohen Roß imperialen Allsmachtgesühls herab gesragt: "Bollen Sie Frieden oder

Krieg?" Ganz so, als wollte ber Herr Oberkommis sagen: Einen Krieg mit euch Yankees sehen wir für ein Ding an, das man so nebenbei abmacht. Nun aber, Anno 1865, machte schon die Möglichkeit dieses Dinges ein so drohendes Gesicht, daß die Tuilerienpolitik gerathen fand, schleunigst von dem erwähnten hohen Rosse herabzusteigen und klein, sehr klein beizugeben.

Im "Palacio imperial" zu Merito war man weit weniger aut über die Bedeutung des Triumphes der Union unterrichtet. Ja, man mahnte, daß von borther für bas merikanische "Raiserthum" gar nichts zu besorgen sei. Dies thut unwiderleglich dar, daß die Illusionen des öftreichischen Brinzen zu dieser Zeit noch in voller Blüthe standen und daß diese Illusionen unendlich viel länger waren als sein Berftand. Bu feiner Entschuldigung barf und muß jedoch gesagt werden, daß gegen den Herbst von 1865 bin die Lage des Republikanismus in Mexiko eine ganz verzweifelte zu sein schien. Eine so verzweifelte, daß der Erzberzog bei seiner Unkenntniß des mexikanischen Volkscharakters wohl der Täuschung sich überlassen konnte, jeder nennens= werthe Widerstand gegen seine Kaiferschaft sei zu Ende und es handle sich nur noch barum, den Ueberresten der "Diffibenten", ben etwa noch widerstrebenden "liberalen" Elementen energisch ben Meifter zu zeigen. Alle Sauptstädte und häfen des weiten mexikanischen Gebietes be= fanden sich ja, nur wenige ausgenommen, in den Händen ber Franzosen und der "Kaiserlichen". Französische Kolonnen waren sogar bis nach dem entlegenen Chihuahua vorgedrungen, wo der Präsident Juarez und seine Wanderregierung ein Aspl gefunden hatte. In Folge dieser Offupation hatte der Bräsident nach Paso del Norte entweichen muffen, bem in nordöftlicher Richtung außersten Granzort Mexiko's am Rio Grande, jenseits bessen bas Gebiet ber Bereinigten Staaten anhebt. Es hieß fogar, Juarez habe ben meritanischen Boben gang verlaffen, mas jedoch unwahr.

Der Erzherzog glaubte es aber und hielt seine Herr-

ichaft jett für eine unbestrittene. Er wusste nicht, daß Juarez auch vom äußersten Granzorte aus seinen Wiberstand mit ungebrochener Zähigkeit fortsetzen und daß die republikanische Kahne bald wieder da und dort im Kelde flattern würde. So beschlok er benn, die eine Hand versöhnlich gegen bic "Liberalen" auszustrecken, zugleich aber die andere brobend zu erheben. Der Pring versammelte bemnach seinen Ministerrath und legte bemfelben ein Defret vor, welches, mabnte er, zugleich beruhigend und vernichtend wirken sollte. 3m Gingange dieses Aften= ftudes war gefagt, bag ber "Raifer" alle redlichen und tücktigen Männer des Landes um sich zu versammeln wünschte und daß er zum Beweise deffen dem Benito Juares ben Borfits im höchsten Gerichtsbofe anbieten wollte. Dann ichlug aber ber milbe Mollton plötlich in bie brutalfte Durtonart um. Die Republikaner, d. h. die recht= mäßigen Bertheidiger des Bodens ihres Baterlandes gegen eine bemselben mit unerhörter Berfibie auferlegte Invasion und Usurpation, murben ohne weiteres zu "Banditen, Stragenräubern und Berbrechern" gemacht und für "vogelfrei und aukerhalb bes Gesetzes stehend" erklärt, Die republikanischen Barfte als "Banden" bezeichnet. Jedes ergriffene Mitglied einer solchen "Bande" sollte unerbitt= lich zum Tobe burch Erschießen verurtheilt und dieses Urtheil binnen 24 Stunden vollzogen werden.

Dies ist das berüchtigte Defret vom 3. Oftober 1865. Der Erzherzog hat es mit eigener Hand vom ersten bis zum letzen Buchstaben geschrieben und hat sich damit sein

eigenes Todesurtheil geschrieben.

Der Krieg war schon bislang mörderisch genug gesührt worden, wenigstens vonseiten der Franzosen und der "Kaiserlichen", welche in wahrhaft barbarischer Weise ihre republikanischen Gesangenen als "Banditen" behanzbelten, während — es ist eine unbestreitbare Thatsache — bis dahin Juarez und die meisten seiner Generale ihre französischen und "kaiserlichen" Gesangenen mit großer Milde und Menschlichkeit behandelt hatten.

Die sämmtlichen Minister des Erzherzogs unterfertig-ten nach ihm das verhängnissvolle Dokument. Allein diese Herren haben nachmals Sorge getragen, zu verhüten, daß die Wucht des Morddefrets auch sie erdrückte; sie haben sich nämlich bei Zeiten aus dem Staube gemacht und nach Frankreich gerettet. Der Marschall Bazaine hat, wenn man frangofischen Quellen glauben barf, seine Ginwilligung zu dem Blutmanifest nur zögernd und widerwillig gegeben. Bewiß ift, daß er die Ausführung des Defrets nicht hinberte, sondern energisch förderte. Zu Dutenden, zu huns berten sind mexikanische Republikaner diesem grausamen Erlaffe zum Opfer gefallen. Erbarmungelos wurden ben Borschriften besselben gemäß die beiden gefangenen republiskanischen Generale Salazar und Arteaga erschossen, vielsbetrauerte Märthrer für die Unabhängigkeit ihres Landes. Warum haben die gefühlvollen Anechteseelen in Europa, welche ein so wüthendes Gezeter erhuben, als das Defret vom 3. Oftober auf feinen Berfaffer zurückfiel, nicht auch diese Standrechtsschüsse gehört? Sind Männer, welche in der Erfüllung heiligster Pflichten sterben, etwa weniger beklagenswerth als ein ehrgeiziger Romantiker, auf welchen ein von ihm selbst geschleuderter Stein zurüchrallte? Der Prinz war ja ein Stück von einem Poeten und ein Kenner der poetischen Literatur. Wohl ihm, wenn ihm, als er sich hinsette, sein blutig Erikt zu verfassen, ber Warnungs-ruf ber genialften beutschen Dichterin zu Sinne gekommen wäre: -

"Wirfst du den Stein, bedenke wohl, Wie weit ihn beine hand mag treiben!"

Das Oktoberbekret, welches ben Republikanismus förmlich ächtete, rief in den Vereinigten Staaten einen allgemeinen Buthsichrei hervor und hat natürlich nicht wenig dazu beigetragen, daselbst den Kredit des Präsidenten Juarez zu erhöhen, so daß er zu dieser Zeit in News Pork eine mexikanische Anleihe von 30 Millionen Dollars machen konnte; sowie nicht weniger dazu, seiner Fahne immer

mehr nordamerikanische Freiwillige zuzuführen, und endlich dazu, das Kabinett von Washington zu energischem Auftreten zu treiben.

Der Gang ber Nemesis, gewöhnlich ein sehr lang- samer und hinkender, hier war er einmal rasch und fest.

Der Präsient Johnson und seine Minister vermochten natürlich unschwer zu erkennen, daß der unbequeme und anmaßliche Kaiserschwindel in Meriko verschwinden müsste, sobald die französische Armee aus dem Lande verschwunden sein würde. Sierauf richteten sie ihr nächstes Absehen. Die Regierung von Bashington hatte aber zum Borgehen gegen die Oksupation Meriko's durch die Franzosen noch ein zweites mächtiges Motiv. Sie wollte Napoleon den Dritten sein feinbseliges Berhalten gegen die Union zur Zeit ihrer Bürgerkriegsbedrängniß büßen lassen; wollte ihm zeigen, daß er nicht ungestraft davon geträumt haben sollte, einen Todesstoß in das Herz des Republikanismus zu thun; wollte endlich mittels des Umsturzes von Maximisans Thron nicht allein dem Bonapartismus eine bittere Demüthigung bereiten, sondern auch der französischen Eitelsteit und Ueberhebung eine eindringliche Lektion geben.

Schon am 6. December von 1865 stellte der Staatssekretär Seward dem aus Mexiko nach Washington versekten und am ersteren Orte durch einen Herrn Dano
ersekten französischen Gesandten Montholon eine Note zu,
worin bestimmt erklärt war, daß die französische Intervention und Invasion in Mexiko eine Ende nehmen müsste,
weil mit den Principien der Vereinigten-Staaten-Politik
in keiner Weise vereinbar. Schon am 9. Januar von
1866 gab in Paris der früher so patige Dberkommis Drouhn
de Khuhs die demüthige Antwort: "Die französische Regierung
ist bereit, die Rückberufung ihrer Truppen aus Mexiko

nach Möglichkeit zu beeilen.

Man hatte sich also in den Tuilerien entschlossen, den verhafften Yankees unbedingt ihren Willen zu thun und das unter dem Gelärm aller Trompeten und Pauken des Chauvinismus in Scene gesetzte mexikanische Abenteuer

aufzugeben. Gut soweit. Man hatte eine kolossale Dummsheit begangen und sah sich nun in der Lage, diese Dummsheit, obzwar unter allerlei Verblümungen und Verkleisterungen eingestehen zu müssen. Dummheiten zu machen, wenn auch nicht gerade so kolossale und so kostspielige, kann jedermann passiren, und es ist daher keine übergroße Schande, zu bekennen, daß man dumm gewesen. Aber

was ift zu ber folgenden Thatsache zu fagen?

Zur Zeit, als der Tuilerienhof bereits entschlossen war, das mexikanische Abenteuer aufzugeben, erhielt der Erzherzog immer noch Briefe vom Kaiser der Franzosen, worin ihm derselbe bestimmte Berheißungen wirksamer Unterstützung machte, und diesen Briefen folgten andere auf dem Fuße nach, welche, von der französischen Regierung an ihre Agenten in Mexiko gerichtet, diese Unterstützung untersagten und namentlich verboten, dem armen Schattenkaiser Geldvorschüsse zu machen, ohne die er doch schlechterdings nicht existiren konnte, wie man in Paris ganz gut wusste<sup>1</sup>).

Rein Zweifel, zur Zeit, als Napoleon ber Dritte noch immer Hilfeverheißungsbriefe an den Erzherzog schrieb, war der mexikanische Kaiserschwindel in den Tuilerien bezeits aufgegeben. Wie heißt es doch beim alten Cicero?

"Ubi facta loquuntur, non opus est verbis."

Freilich, dieser rücksichtslose. Brother Jonathan da drüben hatte nun einmal die vertrakte "Notion", daß mit dem widerwärtigen Schwindelding in Mexiko rasch aufgesräumt werden müsste. Quer das, sehr quer für den "Neffen des Onkels", welchen die seige Niedertracht der Alten Welt

<sup>1) &</sup>quot;Pourquoi donc des lettres de l'empereur Napoléon à Maximilien, qui contenaient sanc cesse des promesses directes de concours efficace, étaient-elles constamment précédées ou suivies d'ordres de ses ministres, interdisant aux agents français les avances financières". Kératry, 105. 3m übrigen steht fest, daß die Regierung Maximilians redlich sich bemühte, ihren petuniären Berpssichtungen gegen Frankreich nachzelommen, und sie ist denselben im ganzen auch wirklich gewissendaft nachzelommen.

Scherr, Tragifomobie. X. 3. Aufl.

scit 14 Jahren in einen solchen Allmachtbusel hineinges speichelleckt hatte, daß er gewähnt, er werde auch der Neuen Welt nur so nebendei und zu seinem Privatvergnügen seine Träume als Gebote auferlegen können. Um die Unpopuslarität des mexikanischen Unternehmens in Frankreich hätte sich Napoleon der Oritte keinen Pfikkerling gekümmert und auch nicht zu kümmern gebraucht, wohl wissend, daß die Mode des "Ruere in servitium" unter den Franzosen noch für einige Zeit vorhalten würde. Aber Brother Jonathan sagte: Fort mit den Franchmen aus Meriko, kalklir ich!

und die Frenchmen gingen . . . .

In der diplomatischen Sprache machte sich das allerstings höflicher, jedoch nicht eben viel. Am 12. Februar von 1866 richtete Berr Seward an ben frangofischen Befandten zu Washington wiederum eine Note, worin bem Tuilerienhofe bochft unliebsame Wahrheiten gefagt murden. 3. B: "Ich muß babei beharren, daß, welche Absichten und Gründe Frankreich bazu gehabt haben mag, die von einer gemiffen Rlaffe von Mexitanern zum Sturze ber republikanischen Regierung und zur Aufrichtung eines Raiferthrons angewandten Mittel in den Augen der Bereinigten Staaten ale ohne bie Autorisation bes mexikanischen Volkes ergriffen und gegen ben Willen und die Meinung beffelben in Ausführung gebracht betrachtet werden muffen." In biesem Tone ging es fort bis zum Schluffe, wo bann erklärt wurde, die Union erwarte des bostimmtesten, daß "ber Kaiser ber Frangosen sofort mit Bestimmtheit erflären werbe, Die Thätigfeit seiner Urmee in Mexiko einstellen und bieselbe nach Frankreich zurückrufen zu wollen, ohne irgend eine Stipulation ober Bedingung von ihrer (ber Union) Seite (sans aucune stipulation ni condition de notre part)." Und als ob auch dieses noch nicht deutlich genug wäre, wurde die Wermuthstosis geradezu verdoppelt, indem Seward kuntgab: "Es ift die Ansicht des Prasidenten (Johnson), daß Frankreich die versprochene Heimberufung seiner Truppen nicht um einen Augenblick verzögern barf (n'a que faire de retarder d'un instant la retraite promis)." End=

lich forberte noch die Note von Frankreich die bestimmte Zeitangabe ("l'avis definitif de l'époque") dieser Heim-

berufung.

Der Tuilerienhof hatte sich beeilt, diesen Forderungen theilweise noch zuvorzukommen. Denn schon unterm 14. 3a= nuar hatte Monsieur Droubn de Lhubs an ben frangofischen Gesandten in Merito geschrieben: "Unsere Offupation muß ein Ende nehmen und wir muffen uns ohne Berzug darauf vorbereiten (il faut que notre occupation ait un terme, et nous devons nous y préparer sans retard). Es ist der Wunsch des Kaisers, daß die Räumung gegen ben nächsten Berbft zu beginnen fonne". Um folgenden Tage schrieb ter Minister abermals und faselte die Kreuz und die Quer von der Fürsorge der französischen Regierung für das glorreiche Werk, das sie unternommen und von ihrer Sympathie für den Raiser Maximilian ("le gouvernement de l'empereur, dans sa sollicitude pour l'oeuvre glorieuse dont il a pris l'initiative et dans sa sympathie pour l'empereur Maximilien"). Hart neben biesem albernen Gerede von dem "glorreichen Werk", das man so unglor= reich aufzugeben im Begriffe war, ftand aber doch das Bekenntniß, es sei "für eine sich bildente Regierung ber gefährlichste aller Vorwürfe, nur durch fremde Truppen gehalten zu werden". Ganz richtig! Aber warum war benn der Tuilerienhof in den Besitz dieser Wahrheit und Beisheit jett erft gelangt, jett erft, nachdem bas Rabinett von Bashington erflärt hatte, es könne und werbe bie "fremden Truppen" nicht mehr länger in Mexiko bulben.

Wie verhielt sich sodann die kundgegebene Absicht der französischen Regierung, das merikanische Unternehmen mög-lichst rasch fallen zu lassen, zu den Bestimmungen des Bertrags von Miramar, welche dem "Kaiser" Maximilian auf so und so lange die Unterstützung Frankreichs zussicherten? Oh, darüber brauchte man sich weiter keine Strupel zu machen. Man hatte ja die berühmte Fabel von dem Lamme, welches dem Wolfe das Wasser trübt, als Vorbild schon zur Hand. Der arme Maximilian musste an allem schuld

sein. Schon in seiner Depesche vom 14. Januar hatte ber französische Minister viesen Ton angeschlagen, indem er schrieb, es sei festgestellt, daß "der Hof von Mexiko ungesachtet seines guten Willens in der anerkannten Unmöglichkeit sich befände, die Bedingungen von Miramar fürder zu erfüllen", d. h. die französischen Truppen zu bezahlen.

Dies war das Präludium zur Zerreißung des Berstrages von Miramar durch den Tuilerienhof, welcher, streng genommen, formell dazu nicht ganz underechtigt war, aber doch wohl wissen musste, daß jener Bertrag ihm eine moraslische Eerpflichtung auferlegt hatte, von welcher nichts, aber auch gar nichts ihn entbinden konnte als das "Car tel est notre plaisir", welches der Mächtige dem Hisselsen zuherrscht.

Um den Riß weniger freischend zu machen, d. h. die Einwissigung des Erzherzogs zur Beseitigung des plötzlich so unliedsam gewordenen Vertrages zu erhalten, wurde im Januar von 1866 der Baron Saislard nach Mexiko geschickt, musste aber unverrichteter Dinge nach Europa zurücksehren. Maximilian konnte dem Begehren Napoleons unmöglich entsprechen und sandte, seine Weigerung zu begründen, ein vertrauliches Schreiben an den Kaiser der Franzosen, dessen Ueberbringer der General Almonte war.

Der arme Schattenkaiser erwartete von dieser Sendung einen Ersolg, von welchem schon gar keine Rede mehr sein konnte. Sehr begreislich aber, daß er noch hoffte, weil er vonseiten des Tuilerienhoses über dessen eigenes fatales Missverhältniß zu den Berseinigten Staaten ganz und gar im Dunkeln gelassen wurde. Noch zu Ende Mai's wusste der Erzserzog nichts davon, daß Napoleon sich hatte entschließen müssen, vor dem Willen der Union die französische Flagge in Mexiko zu streichen. Beweis für dieses sein Nichtwissen ist der Brief, welchen der Prinz am 28. Mai zu Chapulztepek an Bazaine schrieb, als er ersahren hatte, daß Juarez aus Paso del Norte nach Chihuahua zurückgekehrt sei, welche Stadt nach dem Abzuge der Franzosen sosort dem Präsidenten wieder ihre Thore ausgethan hatte.

Mit der Naivität eines Kindes und der leichterregbaren Phantasie eines Poeten schrieb der Erzherzog an den Marsicall: "Ganz unzweiselhaft liegt es nicht weniger im Interesse Ihres glorreichen Souderäns, meines erhabenen Bundesgenossen, des Kaisers Napoleon, als in dem meinigen, den Anmaßlichkeiten des Kabinetts von Washington ein Ende zu machen (de mettre un terme aux prétentions du cadinet de Washington) und zwar dadurch, daß man den Juarez aus seiner letzten Hauptstadt vertreibt." Er wähnte also, sein "erhabener Bundesgenosse" würde mit ihm zusammen gegen das Sternenbanner angehen. Armer Poet!

#### 12.

# Die Fahrt in den Wahnsinn.

Mit bem Beginne bes Jahres 1866 fonnte sich in Mexifo kein sehender und hörender Mensch mehr darüber täuschen, daß es mit dem Kaiserschwintel rasch abwärts ginge. Alles Deliberiren, Defretiren und Ediktiren im "Palacio imperial" half nichts. Die republikanische Fahne erschien überall wieder im Felde und in demselben Berhältnisse, in welchem die Franzosen aus den entsernteren Landschaften sich zurückzogen und gegen die Hauptstadt hin sich zusammenzuscharen begannen, schritt die "Rebellion", d. h. der neubelebte rechtmäßige Widerstand gegen die fremde Usurpation ebenfalls gegen jenen Centralpunkt hin vor.

Den Streitern für die Unabhängigkeit ihres Landes kam es sehr zu statten, daß ihre Gegner untereinander in ewigem Genörgel und Gezänke lagen. Die Franzosen wurden auch von ihren Verbündeten, den "Kaiserlichen", geradezu gehasst. Die östreichischen Fremdenlegionäre verstanden sich nicht mit den belgischen und beide zusammen weder mit den "Kaiserlichen" noch mit den Franzosen, welche

letteren natürlich die allgebietenden Herren spielten, spielen konnten und auch wohl spielen mussten, wenn das Lotter-werk von Kaiserthum überhaupt noch einigermaßen zusammen-balten sollte.

Das Berhältniß bes Erzherzogs zu dem französischen Oberbefehlshaber, von Anfang an und feiner natur nach bas unerquicklichste von ber Welt, muffte an Berbitterung von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde zunehmen, besonders von da ab, als der Marichall in Renntnif gesett war, daß man in Baris ben Entschluß gefasst hatte, ben mexitanischen Raiserschwindel fallen zu laffen. Bazaine erfuhr bas junächst in mittelbarer Beise und zwar baburch. baß, als er zu Anfang Februars von 1866 bem Bitten und Betteln ber "faiferlich" merifanischen Regierung um einen Gelovorschuf noch einmal willfahrt hatte, ber Tuilerienhof ihm feine Miffbilligung und die Beifung zukommen ließ, fürder fein Geld mehr herzugeben. Die Folge bavon war, bağ ganze Bataillone ber "faiserlichen" Armee aus Mangel an Solo und Brot sich auflös'ten und zu ben Republikanern überliefen. Es wurde dem Marichall zur gleichen Zeit von Paris aus zur Pflicht gemacht, die Mit-wirkung der französischen Armee zur Aufrechthaltung des Raiferthrons nach und nach einzustellen. Schon zu Ende Januars 1866 erhielt er von Saufe die Beifung: "Sie haben fehr flug gehandelt, daß Sie Ihre Truppen zwischen San Luis, Agnas-Calientes und Matehuala zusammenzogen. Unfere militärische Rolle (in Mexifo) muß nachgerade aufboren. Der Rlagen Maximilians ungeachtet wollen wir nicht einen einzigen Soldaten mehr bergeben."

Diese "Rlagen" bes Erzherzogs waren zugleich Besichwerden über den Marschall, welche gar reichlich in den Tuilerien einliesen. Ob Bazaine wohl nichts davon ersuhr, daß ihn "Los Emperadores" bei seinem Kaiser verklagten, während sie im persönlichen und schriftlichen Verkehr von Artigkeit und sogar von "Freundschaft" gegen ihn förmlich überklossen? Das ist schwerlich zu glauben. Man wird wohl nichts verabsäumt haben, was den Marschall instand-

setzen konnte, sein Gebaren so einzurichten, taß es dazu mitwirken müsste, den Erzherzog "zu extremen Entschüsssen zu treiben", welche der Tuiserienhof schon zu Ausgang Mai's von dem Prinzen erwartete. Unter den extremen Entschlüssen ("des résolutions extrêmes") verstand Napoleon der Dritte zweiselsohne den nächstliegenden Entschluß des Erzherzogs, die verzweiselte Kaiserschwindelpartie aufzugeben, "seinem erhabenen Bundesgenossen" das Danaerzgeschent von Rauschgolokrone vor die Füße zu wersen und heimzugehen. Der Kaiser der Franzosen hätte es sich schon gefallen sassen. Der Kaiser der Franzosen hätte es sich schon gefallen sassen, wenn es dabei auch nicht allzu höslich und etikettisch hergegangen sein würde. Wäre es doch noch immer die wohlseilste Manier gewesen, aus dem nachgerade zu einem surchtbaren Standal ausschlagenden mexikanischen Unterznehmen rasch herauszukommen.

Allein Maximilian war doch nicht ganz so, wie ihn Bazaine seinerseits in seinen Depeschen an den Franzosenstaiser abmalte, — nicht lichtbildlich abmalte, bewahre! sondern so, daß man in den Tuilerien auf die Idee kam, dieser östreichische Prinz ließe sich alles bieten und würde und müsste am Ende aller Enden froh sein, wenn man die Rücssicht gegen ihn soweit triebe, daß ihm die Möglichkeit offen gehalten würde, mit heiler Haut aus diesem verwünschen Mexiko herauszukommen. Aus diesem verwünschen Mexiko, welches dem bonaparteischen "Car tel est notre plaisir" eine so hässliche Nase gedreht hatte.

Allerdings, mit "extremen Entschlüssen" hat sich der Erzherzog zu dieser Zeit getragen, nur mit anderen, als sein "erhabener Bundesgenosse" voraussetzte und wünschte. Eines Tages ist ihm nach einer unliebsamen Scene mit Bazaine das Wort entsahren: "Quält man mich zu sehr, so stede ich meine Krone in die Tasche und lasse mich zum Präsidenten wählen." Der Unglückliche trug sich demnach mit dem Wahn, er könnte nur so aus dem Kaiserthum in die Republik hinüberspringen. Er vergaß ganz und gar, daß es für die mexiskanischen Republikaner eine bare Unmöglichkeit, das Werkzeug Napoleons des Oritten als ihr Oberhaupt anzuerkennen.

Es untersteht feinem Zweifel und erklärt sich auch gang beutlich aus ben Umftanben, daß ber Erzbergog mälig bagu gekommen war, die Frangofen zu haffen, tüchtig zu haffen, nur um jo tüchtiger fie zu haffen, je mehr er fortwährend auf ihren Beiftant angewiesen war und blieb. Stand es boch im Juli von 1866 mit ber "faiserlichen" Regierung so jammerhaft, daß bei ber ganglichen Unfahigfeit feiner balb= liberalen Minifter Maximilian fich entschließen muffte, Die beiden Frangosen Osmond und Friant ins Ministerium zu berufen, um die aus Rand und Band gebende Regierungsmaschine wieder einigermaßen einzurenken, zu flicken und zu falfatern. Natürlich konnte bas ben beiben Franzosen beim besten Willen auch nicht gelingen und boch wäre bies Gelingen gerade jett um so bringender vonnöthen gewesen, als bie republikanischen Angriffsstöße auf das wackelige Ding von Raiserthum an Kraft und Wucht zunahmen, insbesondere durch die brobenden Operationen der beiten republikanischen Generale Eskobedo und Kortina gegen ben "faiserlichen" Mejia. Dennoch hielt Maximilian aus und es war keine Phrase, sondern ein aufrichtiger Entschluß, als er um diese Zeit öffentlich die Aeuferung that: "Ich will das Seil Meriko's: Die Kraft mag mir versagen. Der Wille mirb es nie!"

Aber was hatte dieser Wille "zum Heile Mexiso's" vermocht? Nichts. Was vermochte er noch? Nichts mehr. Zu Ausgang Juli's ersuhr der Erzherzog, daß die Sendung Almonte's vollständig gescheitert war. Der langen Antswortsnote, welche das Tuilerienkabinett auf die Darlegungen und Bitten vonseiten Almonte's ergehen ließ, kurzer Sinn war dieser, daß dem armen Schattenkaiser jetzt plöglich erklärt wurde, die französische Oksupation Mexiso's müsste aufhören und es würde dem Marschall Bazaine der Besehl zugehen, die Armee mit aller möglichen Beschleunigung in die Heimat zurückzusühren und dabei nur auf die militärische Konvenienz und auf die technischen Fragen Kücksicht zu nehmen, über welche die Entscheidung ihm allein zustände ("nous prescririons au maréchal Bazaine de procéder, avec toute la diligence

possible, au rapatriement de l'armée, en ne se tenant compte que des convenances militaires et des considérations techniques dont il serait le seul juge").

Freilich war das vorerst nur bedingter Weise hinges stellt und angedroht, aber gerade hierin lag eine unqualis ficirbare Perfidie. Die französische Regierung handelte unter dem Drucke des Rabinetts von Washington, welches durch seinen Gesandten in Baris unablässig wiederholen ließ: "Macht, daß ihr aus Mexiko fortkommt!" alle Ber-anstaltungen vonseiten Frankreichs nach jener Richtung hin argwöhnisch überwachte und auch in Wien zu bemerken gab, daß es die Absendung von Verstärfungen für die öst= reichische Legion in Mexiko nicht bulben würde. Rapoleon der Dritte und seine Minister-Kommis hüteten sich aber wohl, dem Erzherzoge zu fagen, daß man ihnen und wer ihnen befohlen habe, in Mexiko nicht länger "an der Spitze der Civilisation zu marschiren". Das batte ja eingesteben beißen, baß es benn boch noch etwas Mächtigeres gabe als bas bonaparte'sche "Prestige" und etwas Prächtigeres als ten napo-leonischen "Stern". Das bose Lamm musste also bem frommen Wolfe bas Waffer getrübt haben. In rauhen, um nicht zu jagen roben Ausbruden murbe bem armen Schattenkaiser vorgeworfen, daß er seinen finanziellen Berpflichtungen gegen Frankreich nicht nachgekommen sei, und tesschalb betrachte Na-poleon auch seinerseits den Vertrag von Miramar als nicht mehr bestebend.

Die Wahrheit ist aber, daß der östreichische Prinz mit größter Gewissenhaftigkeit jenen Berpflichtungen nachgestommen war und daß seine Regierung zur Stunde, wo ihm der zerrissene Bertrag von Miramar vor die Füße geworsen wurde, dem sranzösischen Staatsschaße nicht mehr schuldete als etwa 400,000 Francs, also eine wahre Basatelle, um welcher willen ein solches Geschrei zu erheben wahrhaft lächerlich war. Rust man sich noch dazu ins Gestächtniß zurück, daß Maximilian und seine Regierung von den hunderten von Millionen der verschiedenen "mexikanischen Unleihen" nicht mehr als höchstens 48 Millionen erhalten

haben, so liegt die klägliche Hinfälligkeit der finanziellen Argumente, womit der Tuilerienhof dem von ihm in die Welt gesetzten mexikanischen Kaiserschwindel zu Letbe ging,

offen am Tage.

Warum hat benn die navoleonische Regierung nicht zu bem Erzherzog gefagt: "Die Union will weder beinen noch überhaurt einen Thron in Mexiko und wir wollen bich und beinen Thron nicht gegen die Nankees ichuten, weil wir es nicht können" -? Warum hat sie, statt biese ehrliche Sprache zu führen, zu ben jammerlichsten Finangfniffen und Gläubigerpfiffen gegriffen, um ben Schattenkaifer gu vermögen, das zu thun, mas sie von ihm haben wollte, b. h. seine Thronentsagung und Heimreise? Die Antwort ist leicht zu finden. Der Tuilerienhof that so, weil er seinen Hochmuth nicht so weit beugen wollte, einzugestehen, baß Die ganze mexikanische Windbeutelei eine kolossale Dummbeit. ein toller Rechnungsfehler gewesen sei; er that so, weil er sich schämte, zu bekennen, daß er fehr pressirt sei, ben ganzen Schwindel fahren zu laffen, und zwar auf bas Rommando vonseiten der Union; und endlich that er so. weil er, das Berderben Maximilians nach dem Abzuge ber Frangofen voraussehend, bennoch bas Obium, diefes Berberben verschuldet zu haben, nicht auf sich laden wollte.

Die frummen Wege führen aber doch auch nicht immer

und überall an das Ziel.

In seiner Antwort auf die durch Almonte in Paris vorgebrachten Bünsche und Bitten des Erzherzogs forderte das französische Kabinett statt des Vertrags von Miramar, welchen es mit Füßen trat, barsch einen neuen, dessen Hauptbestimmung sein müsste, daß die Hälfte der Hasenzolleinnahmen von Veracruz und Tampico, also die setzen Hisemittel der "faiserlich" mexitanischen Regierung, fürder unmittelbar in die französische Staatskasse sließen sollte. Man
wusste in Paris, daß dies dem mexitanischen "Kaiserthum"
seinen letzen sinanziellen Halt entziehen würde; aber das
wollte man ja gerade. Wollte der Erzherzog diesen neuen
Vertrag nicht annehmen, so sollte Bazaine die französische

Armee möglichst rasch einschiffen und ben Bringen seinem Schicksal überlaffen.

Auf den persönlichen Untergang Maximilians hatte man es selbstverständlich in Paris nicht abgesehen. Im Gegentheil, man hoffte ihn zu retten, indem man ihm keine andere Wahl ließe als diese, mit der abziehenden französischen Armee ebensfalls abzuziehen. Allein der Rechenkünstler in den Tuilerien verrechnete sich abermals. Er kannte den Romantiker, mit

bem er zu thun hatte, wenig.

Der erste Schreckensschlag, den die Willensmeinung Napoleons im "Palacio imperial" that, schien freilich alle romantischen Dünste zerstreuen und dem Erzherzog das Vollgefühl seiner verzweifelten Lage geben zu wollen. Er äußerte, wie wohl bezeugt ist: "Ich din geprellt (joué!). Es bestand eine förmliche Uebereinfunst (une convention formelle) zwischen dem Kaiser Napoleon und mir, ohne welche ich den Thron niemals angenommen hätte. Diese Uebereinfunst garantirte mir unbedingt (me garantissait absolument) die Unterstützung durch französische Truppen dis zum Ende des Jahres 1868."

Maximilian sprach die Wahrheit, aber mit der Wahrheit fommt man bekanntlich nicht weit in der Welt.

Wäre er nur seinem richtigen Instinkte gefolgt, ber ihn antrieb, am 7. Juli seine Rauschgoldkrone abzuthun. Schon hatte er die Feder eingetaucht, um seine Thronentsagung niederzuschreiben, als eine Frauenhand seine Hand zurückhielt, die Hand der Erzherzogin, welche dem Kaiserintraum unlieber entsagte als ihr Gemahl dem Kaisertraum.

Das war nun gerade so, als hätte die übelberathene Charslotte das Todesurtheil, welches Maximilian am 3. Oktober von 1865 sich selber geschrieben hatte, ihrerseits jetzt mits

unterzeichnet.

Der Ehrgeiz dieser Frau griff nach einem Strohhalm, griff zu dem Wahne, es würde und müsste ihr gelingen, den "erhabenen Bundesgenossen" umzustimmen, so sie persönlich vor ihm erschiene. Man müsste darüber auflachen, wenn es nicht zum weinen wäre.

Die Erzherzogin wusste ihren Gemahl für ihre Absicht zu stimmen und zu gewinnen, für die Absicht, unverweilt nach Europa zu gehen, um in Paris und in Rom zu unterhandeln, d. h. zu bitten. Naposeon sollte nicht nur das Verbleiben der französischen Armee in Mexiso, sondern auch eine Verstärtung derselben bewilligen, sodann den Marsichall Bazaine durch eine handlichere Persönlichkeit ersehen und endlich ein Darleihen von 36 Millionen gewähren. Der Papst sollte um ein Kontordat angegangen werden, welches die Rechte des Klerus sicherstellte, zugleich aber auch den Inhabern der eingezogenen und veräußerten Kirchensgüter Beruhigung gewährte. Würde die Erzherzogin weder in Paris noch in Rom zum Zwecke gelangen, so sollte der Erzherzog die Krone niederlegen, um seiner Frau nach Europa zu solgen.

Am 9. Juli reis'te die Prinzessin aus Mexiko ab. Um das Reisegeld zu beschaffen, hatte man einen kühnen Griff thun müssen, wie sie zu seiner Zeit der fromme Miramon in der Uebung gehabt, einen Griff in das Gemeingut der Hauptstadt, in die sogenannte "Wasserkasse", wo die zur Unterhaltung der städtischen Dämme bestimmten Gelder de-

ponirt waren.

Während die Erzherzogin auf dem Meere schwamm, setzte der Erzherzog sein Regieren fort, wie es eben gehen, d. h. nicht gehen wollte. Die Republik und ihre rechtsmäßige Regierung gewannen von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde wieder mehr Boden. Ihre berittenen Guerileleros durchstreisten alle Provinzen und ein besonders schwerer Schlag für das "Kaiserthum" war es, daß sein bester General Mesia die Stadt Matamoros unwiederbringlich an Eskedro verlor. In Dagaka ließ Diaz, in Michoakan Regules das republikanische Banner siegreich wehen. Im August kam Maximilian auf den geradezu närrischen Einfall, seiner Sache dadurch aufzuhelsen, daß er das "ganze Reich" in Belagerungszustand erklären wollte. Bazaine sedoch weigerte sich, zu einer Sache die Hand zu bieten, welche ebenso gehässig war als lächerlich, weil unmöglich. Im

"faiserlichen" Ministerium war ein beständiges Kommen und Gehen. Die beiden Franzosen Dsmond und Friant mussten im September auf Besehl Napoleons aus dem Kabinette treten. An die Stellen der einheimischen halbliberalen Rullen kamen hierauf klerikale und übernahm der Pfäffling Larez die Ministerpräsidentschaft. Dieses Hin- und Herrutschen der Ministersessel war natürlich nur eine eitle Bosse. Die Entscheidung über das Schicksal des "Kaiserhums" lag nirgends weniger als in dem "kaiserlichen" Kabinett. Als am 1. Oktober die "kaiserliche" Kasse auchen Ansprüchen der Franzosen Genüge zu thun, nahmen diese das Zollamt von Beracruz in Besitz, um die Hafenzölle fortan für ihre eigene Rechnung zu erheben. Die vorgefundenen und annexirten Kassendigenbestände waren aber nicht bedeutend, denn die Mehrzahl der Beamten hatte sich mit ihren Kassen fortgemacht, um die Gelder an Juarez abzuliefern . . .

Derweil war die Erzherzogin von einem furchtbaren

Berhängniß ereilt worden.

Die Kunde von ihrer unerwarteten Ankunft in Frankreich — sie stieg am 10. August von 1866 zu St. Nazaire
an's Land — bereitete dem französischen Hof eine bittere
Berlegenheit. Napoleon war durch diese plötzliche Erscheinung
der Enkelin Louis Philipps, die sich von ihm hatte zur
Kaiserin ernennen lassen, so verblüfft, daß ihm die Eigarre
ausging, und man wusste in der ersten Ueberraschung gar
nicht, was sagen und was thun. Falls die Erzherzogin
eine kühlbesonnene, schlaurechnende und zugleich energische Diplomatin gewesen wäre, würde es ihr nicht allzu schwer
geworden sein, diese Berlegenheit zu steigern und zu ihrem
Bortheil auszunützen. Allein sie war nur eine sorgendelastete, seidenschaftlich bewegte Frau, deren Nerven durch die
Strapazen der Seereise in bebende Schwingung versetzt
worden und welche bei dem Manne, der die Güter ihrer
Dheime konsiscirt hatte, Anschauungen und Gefühle voraussetze, für welche in der Philosophie von Gesellschaftsrettern
schlechterdings kein Plat ist. Am 11. August in Paris angelangt und im Grand Hotel abgestiegen, erfuhr sie, daß der Hof in Saint-Cloud sich befände. Die Reise von St. Nazaire nach der Hauptstadt hatte ihre Aufregung so gesteigert, daß ihre Augen in sieberhafter Glut brannten. Sie verlangte einen Hofwagen, um sofort nach Saint-Cloud zu fahren. Herr Drouhn de Phuhs kam, um sie zu beruhigen und ihr zu sagen, der Kaiser sei unwohl und müsse daher bedauern, sie nicht empfangen zu können. Die Prinzessin konnte und wollte sich natürlich hiermit, sowie mit den nichtssagenden Redensarten des Misnisters nicht zufrieden geben. Sie musste und wollte eine Entscheidung haben.

So fuhr sie benn nach Saint-Cloud hinaus, brang in das Schloß und erzwang sich eine Audienz bei bem

Raifer 1).

Das ift jene bittere Stunde gewesen, wo die Erzherzogin zur Erkenntniß kam, daß auch Prinzessinnen, zumal von dem Gelüste, Kaiserinnen zu werden, gestachelte Prinzessinnen gutthäten, die Gesetze bürgerlicher Moral und die Borschriften bürgerlichen Schicklichkeitsgefühls zu achten.

Aber auch für Napoleon ben Dritten war es eine Stunde, die von Wermuth trof. Denn die bittende Schatztenkaiserin von Meriko verwandelte sich im Laufe der Unterzedung mehr und mehr in die zornglühende Nichte seiner

Tobfeinde.

Die Tochter des Königs Leopold musste bald erkennen, daß der Entschluß Napoleons, das mexikanische Kaiserthum preiszugeben, gesasst und unwiderruflich war. Da, als alle ihre Hoffnungen zertrümmert und zertreten zu ihren Füßen lagen, vermochte sie ihrer weiblichen Leidenschaftlichkeit nicht mehr zu gebieten. Enttäuschung, Kummer, Schmerz und Erbitterung entsuben sich in einem Ausbruche von unges

<sup>1)</sup> Es ist jedoch anzumerken, daß eine andere Quelle will, die entscheidende Unterredung zwischen der Brinzessin und Napoleon dem Dritten habe nicht in Saint-Cloud, sondern im Grand Hotel in Paris stattgefunden.

zügelter Heftigkeit. Die Antworten bes Kaisers waren schneidend und machten die Wunde bes Zerwürfnisses noch klaffender. Ein Wirbelwind von Anklagen und Beschulzigungen flog zwischen den beiden hin und her. Endlich ging dieser peinvolle Auftritt zu Ende und die Erzherzogin schwankte zu ihrem Wagen, Verzweiflung im Herzen.

Der amerikanische Gesandte in Baris hatte das Erscheinen der "fraglichen Dame", wie er die Prinzessin in seinen Berickten an Seward ungalant nannte, nicht unbesobachtet gelassen. Am 16. August verlangte er von Herrn Drouwn de Phuys Aufschluß, was denn eigentlich diese Erscheinung zu bedeuten hätte. Der Minister Napoleons beeilte sich, zu erklären, die Anwesenheit der Erzherzogin, die "wir natürlich mit Hösslichkeit und Herzlichkeit empfingen", habe an den Entschlüssen der französsischen Regierung inbetreff der mexikanischen Sache durchaus nichts geändert.

Am 23. August verließ dann die Pringessin Paris und reij'te über Trieft nach Rom. Das Aufflackern eines letzten Hoffnungeftrale icheint ihr nach dem Batikan hingewinkt zu haben. Sie schleppte sich zu den Füßen des alten Priefters, in welchem fie ben Statthalter Gottes fah. Satte er fie nicht zu ber unseligen Raiserschaft eingesegnet? Muffte er ihr in ihrer Trübsal und Bedrängniß nicht Trost und Silfe fpenden? Aber gesetzt auch, ber Bapft hatte fein Möglichstes für ben Schattenkaiser von Meriko thun wollen. was konnte er thun? Richts, wieder nichts und abermals nichts! Dieses in der unerbittlichen Tagesbelle unferer Reit mitleidewürdig herumwankende mittelalterliche Gespenft von Papstthum ist ja selber trost= und hilflos und der nächste Weltsturm wird den armen Sput von dannen fegen, wie der Weltsturm, welcher zu Unfang unseres Jahrhunderts losgelaffen war, einen ebenbürtigen mittelalterlichen Sput, das Seilige-Römische-Reichsgespenft, weggefegt bat.

Was im Schlosse zu Saint-Cloud begonnen worden, ward im Batikan vollendet. Gestörten Beistes verließ die

Erzberzogin ben papftlichen Palaft. 2118 eine Wahnfinnige

wurde fie nach Miramar zurückgebracht.

Arme Charlotte! Hättest du das schöne Schloß am Meere nie verlassen, um über den Deean hin einem Frelicht zu folgen, dessen Frelichtsnatur jedes gesunde Auge erkennen musste, obzwar es in Gestalt einer Kaiserkrone vor dir hergleißte. Aber deine Verschuldung büßend hast du wenigstens das noch kommende Furchtbare nicht mitansehen, nicht mitsühlen mussen. Denn —

"Die Götter haben freundlich bein gedacht lind lebend ichon bich aus ber Welt gebracht."

## 13.

## Am Fuße des Ciltlaltepetl.

In der anhebenden Katastrophe des mexikanischen Kaisersschwindels hat leider ein Deutscher die widerlichste Rolle gespielt, ein Bonze, dessen Kathschläge den östreichischen

Pringen zu einem blutigen Tobe führten.

Dieser Rathgeber, Augustin Fischer, war von Geburt ein Wirtemberger. Daß er auch ein "Stiftler" gewesen, d. h. ein in dem berühmten protestantischen "Stift" in Tü-bingen gebildeter Theologe, wird behauptet, ist aber nicht erwiesen. Im Jahre 1845 hatte er sich einer Auswanderersschar angeschlossen, welche nach Texas ging. Seine Laufsbahn in der neuen Welt war so buntwechselnd und sein Lebenswandel so lustig als möglich. Als Goldgräber in Kalifornien trat er in Beziehungen zu den Jesuiten und ließ sich von ihnen zum Katholicismus bekehren. Ob er in aller Form Mitglied der Gesellschaft Jesu geworden, ist fraglich; doch deutet sein von da ab geführter Titel "Pater" auf diese Mitgliedschaft hin. Wahrscheinlich in Geschäften des Ordens aus Kalifornien nach Mexiko gegangen, empfing

er hier die Priesterweihe und die Stelle eines Sekretärs beim Bischof von Durango. Allein seine Aufsührung war selbst nach mexikanisch=geistlichen Begriffen eine so zuchtlose, daß er den dischössichen Palast bald wieder räumen musste. Plötzlich tauchte aber der Vielgewandte, Schlaue, Skrupellose in der Umgebung des Erzherzogs wieder auf, welcher — mit dem Staatssekretär Seward zu sprechen — "vorgab, Kaiser von Mexiko zu sein". Ein Senor Sanchez Navarro hatte ihn dem Prinzen empfohlen, über welchen des Paters überslegener Verstand rasch einen herrschenden Einfluß gewann; besonders dann, als in Folge der Abreise der Erzherzogin nach Europa dieser Einfluß sein hemmendes Gegengewicht verloren hatte.

Maximilian erhob den Pater zu seinem Kabinettssekretär und überließ sich der Leitung dieses priesterlichen Ubenteurers von allerdings nicht zweideutigem, sondern sehr eindeutigem Ruse. Die Wahl eines solchen Rathgebers kennzeichnete wiederum recht deutlich den Romantiker und den

Lothringer-Habsburger.

Der Bater hatte dem Brinzen die Borstellung einzuschmeicheln gewufft, die Unwesenheit ber Frangofen fei ein Haupthinderniß einer solideren Begründung der Monarcie in Mexiko. Das Raiserthum musse sich ohne Ruchalt und Hintergebanken auf die klerikale Bartei stüten, welche ja geneigt und entschlossen sei, ihre immerhin noch sehr bedeutenden Rräfte und Silfemittel für den "Raifer" zu entfalten, anzustrengen und einzuseten, falls ihr berselbe bestimmte Burgichaften geben wollte, ben firchlichen und fonservativen Interessen in ihrem gangen Umfange Recht zu verschaffen. Mit anderen Worten, der Erzherzog follte feinen halbliberalen Belleitäten entschieden entsagen und sich als Bannerträger der offenen Reaftion hinstellen. Dies wurde ja bazu beitragen, den Franzosen, in welchen eben die Rlerikalen Merifo's doch nur katholisch überfirnifte Reger erblicen könnten. den Aufenthalt im Lande noch mehr zu verleiden, als ihnen berfelbe ohnehin ichon verleidet wäre, und nach ihrem Abzuge muffte es bem Raifer um jo leichter werben, mit ven Republikanern fertig zu werden, als gar viele, sehr viele Liberale nur durch ihren Groll über die Anwesenheit ber Frangosen bei ber republikanischen Fahne festgehalten mürben.

Und an dieses Blendwerk glaubte ber Erzherzog! Und berfelbe Mann, welcher an foldes Blendwerk glauben tonnte, batte fich der Löfung einer der schwierigsten Aufgaben. Die jemals einem Menschen gestellt waren, unterwunden! Wohl ist der Kampf eines großen Mannes mit Schicksalsmachten ein Schauspiel für Götter; aber vor dem Schaufpiele bes thöricht unternommenen und schwächlich geführten Streites eines gewöhnlichen Mannes mit bem Berhangniß muffen selbst die Menschen widerwillig sich abwenden. Marimilian bat erst in den Schlufficenen des Trauerspiels in Mexiko zu tragischer Würde sich aufgerichtet. Zur Zeit, von welcher dermalen die Rede, mar fein Gebaren weder flug noch murbig, auch wenn man alle aus feiner verzweifelten Lage resultirenden Milberungsgründe in Anschlag bringt.

Db der Bater Fischer mit Vorbedacht und planmäßig gehandelt, wer weiß es? Es ging ein Gemunkel um, ber Jesuitenpartei daheim in Destreich wäre sehr daran gelegen ge= wesen, die Rückehr des "liberalen" Erzherzogs nach Europa zu verhindern, und der Bater hätte darauf abzielende Instruttionen gehabt. Möglich, aber wenig glaublich. Die öftrei= dischen Jefuiten mufften ja noch dummer fein, als fie ausfeben, falls fie nicht gewufft hatten, mas es mit bem angeblichen

"Liberalismus" bes Prinzen auf fich habe. Maximilian gab den Klerikalen eine der verlangten Bürgschaften, indem er aus den Herren Larez, Marin, Kampos und Tavera ein Ministerium zusammensetzte, dessen Dunkelmännischkeit nicht ber leisesten Anzweiflung unterzogen werden konnte (26. Juli 1866). Die gehoffte Wirkung Dieser Thorheit, energische Unterstützung des "Kaiserthums" durch die Klerikalen, trat nicht ein, wohl aber die naturgemäße einer großen Stärfung ber patriotisch-republikanifchen Sache, welche unlange darauf ein volles Hunderttaufend von Streitern unter ihren Kabnen batte.

Und trottem gingen dem bethörten Erzherzoge die Augen

nicht auf!

Die Bildung des Ministeriums vom 26. Juli war mit gegen die Franzosen gemeint und gemünzt gewesen, was Diefe auch fofort merkten. Welcher Triumph bemnach für fie, welche neue Demüthigung für ben öftreichischen Bringen, als die "kaiserliche" Regierung, welche ja ohne die Fran-30sen ganz in der Luft stand, schon 4 Tage darauf, am 30. Juli, erklären musste, daß sie den neuen Bertrag annahme, welchen Napoleon ber Dritte als Untwort auf Die Sendung Almonte's berrifch biftirt hatte. Bewiß hatten die Frangofen recht, wenn fie fanden, der Erzbergog batte, statt dieser Demuthigung sich zu unterziehen, ihnen lieber seine Rauschgoldkrone ins Gesicht werfen und auf ber Stelle Mexiko verlassen sollen. Im übrigen war und blieb bie neue Konvention Wind. Tampico, beffen Safenzölle hälftig den Franzosen zufallen sollten, befand sich schon in den Händen der Republikaner, und wenn dadurch die Ausführung ber Konvention in Mexiko zur Unmöglichkeit wurde, so war in Paris, noch bevor man dies daselbst erfuhr, beschloffen worden, auf diesen Vertrag gar keine Rücksicht mehr zu nehmen, obgleich ber Tuilerienhof als Gegenleistung für die Annahme besselben vonseiten des "Kaisers" Maximilian seinerseits, formlich sich verbindlich gemacht hatte. Die französische Armee nicht plötlich und auf einmal aus Mexifo zurückzuziehen, sonbern vielmehr in 3 Terminen, beren letter erft zu Enbe Novembers von 1867 eintreten follte.

Bevor dem unglücklichen Erzherzoge dieser abermalige Vertragsbruch vonseiten der französischen Regierung zur Kenntniß kam, hatte er doch schon mehr oder weniger deutslich geahnt, was für ein falsches Spiel man in Paris gegen ihn spielte. Um dasselbe zu durchkreuzen, ist er, wie es scheint, auf den Einfall gekommen, zu versuchen, ob sich die zwischen Frankreich und der Union schwebende Frage nicht so verwickeln ließe, daß das Kabinett von Washington bis zu einer Beleidigung der französischen Flagge in Mexiko

vorschritte. Anders wenigstens scheint sich die von Maximilian an die Bereinigten Staaten dadurch gerichtete Heraussforderung, daß er, der nicht ein einziges Schiff besaß, die Blokade gewisser mexikanischer, in der Gewalt der Republikaner befindlicher und so zu sagen vor den Thoren der Union gelegener Häfen anbefahl, nicht begreifen zu lassen. Der Anschlag siel aber ganz ins Wasser. Der Präsident Johnson erklärte das maximilianische Blokadedekret einfach für null und nichtig und die Franzosen hüteten sich wohl, auch nur einen Finger zu rühren, um dem Dekret Achtung

zu verschaffen.

Derweil waren bie bitteren Früchte ber Zankscene von Saint-Cloud gereift. Mit noch vor Zorn zitternben Händen zerriß Napoleon der Dritte alle seine Bereinbarungen mit dem Erzherzog und beschloß, die französische Armee auf einmal und binnen turger Frist aus Mexiko zurückzurufen. Zugleich follte noch ein Berfuch gemacht werden, ben öftreis chischen Prinzen zur Abdankung zu vermögen und baburch feine perfonliche Rettung ficherzustellen. Ebenfo wollte man aber auch, um für die frangofischen Interessen in Mexiko eine Burgichaft zu erhalten, auf diplomatischem Wege und unter Bermittelung des Kabinetts von Washington eine Unknüpfung mit den Führern ber republikanischen Bartei versuchen, - ein Bersuch, ber bann auch wirklich gemacht worden ift, aber nur ben Erfolg hatte, bag infolge ausdrücklicher und stillschweigender Uebereinkunfte zwischen den französischen und den republikanischen Generalen der Abzug der Franzosen möglichst wenig von den Mexikanern gestört wurde. Die Sache machte sich dann, wie bekannt, so, daß jene durch diese mit aller Hösslichkeit zum Lande hinauskomplimentirt wurden; ungefähr in der Art, wie es den Breufen i. 3. 1792 vonfeiten der Frangofen widerfahren war. Mus den von frangösischen Agenten beforgten Ginfabelungen zu einem Abkommen Frankreichs mit ber Republik Mexiko - Einfäbelungen, welche nicht nur hinter bem Rücken ber erzherzoglichen Regierung, sondern auch hinter dem Rücken Bazaine's (?) gemacht wurden — erklart es fich auch, bak

man in den republikanischen Lagern, namentlich in dem des Generals Diaz, von den Absichten und Entschlüffen des Tuilerienhofes zur Herbstzeit von 1866 immer fehr frühzeitig und gut unterrichtet war. Nicht weniger frühzeitig und genau wurde das Kabinett von Washington, welches man von Paris her nur noch mit Sammethandschuhen anzurühren wagte, von diesen Absichten und Entschlüssen in Renntnik gesett. Die Depeschen bes ameritanischen Gefandten Bigelow an Seward zeigen bies in fehr charafteristischer Weise. Der Nachfolger des Herrn Droupn, der Marquis de Moustier, hatte kaum sein Amt angetreten, als er am 11. Oktober sich beeilte, Herrn Bigelow die Mittheilung zu machen, er, Moustier, habe den Kaiser in Biarritz gesehen und Se. Majestät habe die Absicht ges äußert, "die frangösischen Truppen sobald, als es nur immer möglich, aus Mexiko herauszuziehen, ohne ben mit Maximilian geschloffenen Bertrag zu halten". In ihrer brennenden Besorgniß, der Präfident Johnson konnte auf den Einfall kommen, seine wackelig gewordene Bopularität dadurch wieder zu befestigen, daß er die megikanische Ungelegenheit benütte, um einen Krieg mit Frankreich vom Zaune zu brechen, unterzog sich die französische Regierung auch der demüthigenden Zuvorkommenheit gegen das Rabinett von Washington, bei bemfelben anzuklopfen, ob ihm die Wiederherstellung der Republik in Mexiko angenehm wäre. Seward antwortete trocen : "Bor allem bie Räumung des Landes seitens der Franzosen. Ift biese vollzogen, so sind wir gerne bereit, Andeutungen das Ohr zu leihen, welche darauf abzielen, die Wiederherstellung der Ruhe, des Friedens und des einheimisch-verfassungsmäßigen Regiments in Mexiko zu sichern."

Der Tuilerienhof konnte es mit seinen den Bereinigten Staaten gegenüber eingegangenen Berpflichtungen nicht halten und machen, wie er es mit seinen dem Erzherzog gegenüber eingegangenen machte und hielt. Zum Brother Jonathan durste man nicht sagen, wie man zum "kaiserslichen Alliirten" Maximisian sagte: Ich thue nicht mehr

mit, und mas ich dir versprochen, halt' ich nicht. Sieh' zu, wie du aus der verwünschten mexikanischen Schmiere berauskommit.

Doch nein, so geradeheraus sprach man boch nicht; bas wäre ja gegen alle Etikette und Diplomatik gewesen. Wer wird in der Politik einen Wort- und Treu-Bruch so nackt und bloß hinstellen, namentlich wenn man selber der Wort- und Treu-Brecher ist? Auch für das Hässlichste lässt sich ja eine beschönigende Formel sinden. Die Sprache der "Staatsraison" ist so wunderbar fügsam und schmiegsam, so manierlich und handirlich!

Die Formel lautete: Maximilian so ober so von neuen Abenteuerlichkeiten abhalten, indem man ihn zur Abdankung bewegt ("arracher Maximilien de gré ou de force aux nouvelles aventures, parvenant à le faire abdiquer"), und zum Ueberbringer und Inscenesetzer dieser Formel wurde einer der Adjutanten des Kaisers der Franzosen ausersehen, ber General Castelnau, der, mit sehr weitgehenden Vollsmachten ausgestattet, am 17. September nach Mexiko sich einschiffte. Fünf Tage zuvor war an ben Maricall Bagaine die bestimmte Mittheilung abgegangen, daß Napoleon der Dritte sich entschlossen habe, die französischen Truppen in Masse zurückzurusen und schon im nächsten Frühjahr die vollständige Räumung Mexiso's zu bewerkstelligen ("Napoléon III s'était décidé à rappeler ses troupes en masse et à avancer au printemps prochain leur évacuation complète").

Der Erzherzog hatte berweil aus den Zeitungen der Bereinigten Staaten den Missersolg des von seiner Ge-mahlin bei dem Kaiser der Franzosen gemachten Versuches ersehen, und wenn er nun, wie er that, noch eine lette Hoffnung auf die Dazwischenkunft des Papstes in den Tuilerien und in Mexiko setze, so kennzeichnet das eben wiederum den romantischen Illusionär. In Augenblicken jedoch, wo der scharfe Zugwind der Logik der Thatsachen den Nebelbunst der Aussianen zerstreute, hat der Prinz gar wohl erkannt, daß der Kaisertraum zu Ende und daß

es Zeit sei, einzupacken und heimzugehen, um in Mirasmar philosophische Glossen zu dichten über den vergislischen Bers:

. . . . . . . . "Ulla putatis Dona carere dolis Danaum? Sic notis Ulixes?" ¹)

Einstweilen traf er Vorbereitungen, in Sicherheit zur Seeküste hinabzukommen, indem er sich den Anschein gab, diese Vorbereitungen bezweckten nur die Abholung der, wie er glauben machen wollte, auf der Rückreise aus Europa

befindlichen "Raiserin" in Beracruz.

Inzwischen waren dem Marschall Bazaine die Entschließungen und Befehle Napoleons des Dritten zugekommen (gegen die Mitte Oftobers) und der französische Oberbefehls-haber verschritt zur Ausführung derselben, indem er den Zusammenzug seiner gesammten Streitkräfte nach dem Centralpunkt der Hauptstadt hin anordnete und befahl, daß die Truppen sodann auf der Straße von Mexiko nach Beracruz staffelförmige Stellungen nehmen sollten, um der Reihe nach zur Einschiffung kommen zu können. Der Marschall unterließ nicht, den von seinem "erhabenen Bundes= genossen" förmlich aufgegebenen "Kaiser" von diesen An= ordnungen in Kenntniß zu setzen, und die Bemühung des Erzherzogs, Bazaine umzustimmen, war natürlich eine eitle. Es blieb ihm nur noch übrig, das unter solchen Umständen herkömmliche und bräuchliche Geschäft der Ohnmacht zu verrichten, nämlich gegen das Verfahren der französischen Regierung zu protestiren und dann abzureisen. Letzteres wollte er um so mehr beeilen, als er ersahren hatte, daß der außerordentliche Gesandte Napoleons, der General Castelnau, nur noch zwei Tagereisen von der Hauptstadt entsernt sei, und ein Zusammentressen mit demselben zu vermeiden beabsichtigte. Man kannte ja den Inhalt der Weission des Generals bereits. Hatte doch eine im Lager des Porfirio Diaz erscheinende Zeitung triumphirend ausgerufen: "Herr

<sup>1) . . . . .</sup> Bähnt ihr, ber Danaer Gaben Seien einmal truglos? Rennt alfo ihr ben Ulpffes?

Castelnau, ber in Beracruz an's Land gestiegen, macht gar kein Geheimniß aus seiner Sendung, er sagt, daß er den Auftrag habe, Maximilian abdanken zu machen. Man begreift, daß die freiwillige oder erzwungene Abdankung desselben unvermeidlich ist. Die Absichten Frankreichs sind wohlbekannt und die Sonne des neuen Jahres wird die siegreichen Waffen der Republik über dem ganzen Gebiete Meriko's schimmern sehen".

Der unglückliche Erzherzog befand sich im Schlosse zu Chapultepek, gequält von allen ten Bedrüngnissen, welche die letten Tage gebracht hatten, und noch dazu vom Fieber heimgesucht, als ihn am 19. Oktober ter schmerzlichste Schlag traf. Ein meerherüber und über die Bereinigten Staaten kommendes Telegramm meldete ihm ten Wahnsinn

seiner Frau.

Unter der Wucht dieses Schlages mühsam sich halb wiederaufrichtend wollte er auf der Stelle die Bekannt= machung seiner Abdankung ausgehen lassen und abreisen. Aber der Marschall verhinderte bas erstere. Gine so plot= liche Thronentsagung wurde nämlich, so kalkulirte man im frangösischen Sauptquartier mit Recht, die Anarcie im aanzen Lande vollständig entfesseln und diese Anarchie muffte auch ben Frangosen verderblich werden. Hatten sie doch nur allzu richtige Anzeichen, daß alle Mexikaner, ohne Unterschied der Parteifarben, geneigt waren, in Masse über die verhafften Eindringlinge herzufallen und ber ficilischen Besper eine merikanische zu gesellen. Es galt, nach allen Seiten hin eine feste Haltung zu zeigen und die Aufrechthaltung bes Raiserschwindels noch immer zu heucheln. Daher befahl benn auch der Marschall dem Ministerium Larez, welches auf die Runde von der bevorstehenden Abreise des Erzherzogs hin seine Entlassung eingereicht hatte, seine Funktionen fortzuseten, und nach sehr veinlichen Verhandlungen kam die Bereinbarung zu Stande, daß der "Kaifer" seine Ab-bankungserklärung einstweilen noch zurüchalten sollte. (Bazaine wollte sogar, daß der Erzherzog erst nach seiner Ankunft in Europa diese Erklärung von dort herüber sendete.) Ferner, daß die Abwesenheit desselben von der Hauptstadt für eine nur zeitweilige erklärt würde. Diesen Zugeständenissen des Prinzen gegenüber ließ der Marschall die Abreise desselben zu und erklärte, er nähme alles auf sich ("qu'il se chargeait de tout").

Es müssen Tage voll Seelenpein gewesen sein, dieser 19. und 20. Oktober im Sommerschlosse Montezuma's. Als der Prinz am Abend des 20. die Depesche gelesen hatte, worin ihm Bazaine seine Wünsche, d. h. seine Befehle, endgiltig mittheilte, durchmaß er das Gemach in sieberhafter Erregung und murmelte: "Rein Zweisel, meine Frau ist wahnssinnig . . . Diese Leute verbrennen mich bei langsamem Feuer . . Ich bin am Ende meiner Kräfte . . . Ich gehe."

Keuer... Ich bin am Ende meiner Kräfte... Ich gehe."
Am folgenden Morgen um 2 Uhr fuhren die drei Wagen des "taiserlichen" Reisezugs unter der Bedeckung von drei Schwadronen östreichischer Husaren die Straße von La Piedad hin. Mit dem Erzherzoge waren der östreischische Oberst Rodolich, der Leibarzt Basch, Senor Arroho und leider auch der böse Dämon des Prinzen, der Pater Fischer, welcher ihn völlig umgarnt hielt, ja dermalen mehr als je.

Des "Kaisers" lette Regierungshandlung vor seiner Abreise von Chapultepek war die Widerrufung des vershängnißvollen Dekrets vom 3. Oktober 1865. Gutgemeint, aber unter den Umständen, wie sie jet waren, ganz bes

deutungslos.

Die Fahrt ging nach Orizaba. Unterwegs, in Ahotla, begegnete ber Reisezug des Generals Castelnau dem erzeherzoglichen. Der General suchte um eine Audienz bei dem Prinzen nach, wurde aber abschlägig beschieden. Da, wo zwischen La Canada und Abulcingo das Hochland von Anahuaf gegen die Tierra caliente abzufallen beginnt, verließ der Erzherzog seinen Wagen, um die bodenlose Wegstrecke zu Fuße zurückzulegen. Während des Haltes in Abulcingo wurden die acht weißen Maulthiere gestohlen, welche den "kaiserlichen" Wagen zogen. Auf der ganzen Reise sprach der Brinz kaum ein Wort und kehrte nur in Pfarrhäusern

ein. In Orizaba hielt er einen feierlichen Einzug, wobet eine Abtheilung französischer Infanterie Spalter bilbete. Das schwere Reisegepäck wurde nach Beracruz vorausgeschickt und auf der dort ankernden östreichischen Fregatte Dandolo eingeschifft. Doktor Basch und die übrigen Deutschen in der Umgebung des Erzherzogs glaubten, da das ganze Kaiserschwindelspiel doch offenbar verloren war, nichts anderes, als daß der Erzherzog seinem Gepäcke rasch nachfolgen und sich ebenfalls an Bord des Dandolo begeben würde, um nach Europa abzusahren. Eine andere Lösung konnte sich der gesunde Menschenverstand gar nicht denken; allein was ist der gesunde Menschenverstand einem Romantiker? Höchstens

ein Gegenstand des Spottes à la Tieck.

Maximilian machte in Orizaba Halt. Der freundliche Empfang, welchen ihm ein Theil der Ginwohnerschaft zutheil werden ließ, verlieh der Goldschaumkrone, welche er abzulegen im Begriffe gewesen, plotlich in feinen Augen wieber einen Werth, und kaum ließ er bas merken, als die Kleritalen unter Leitung bes Bater Fischer bas Lug- und Trugnetz um ihn herzogen, welches ben bethörten Mann ins Berderben reißen sollte. Es war wohl schon eine Machenschaft dieser Menschen, daß der Erzherzog die Gastfreundsichaft des Senor Bringas in Orizaba annahm, eines angesehenen Rückwärtsers, welcher zugleich der größte Schleichhändler Mexito's und als folder ein Tobfeind bes verfassungs= und gesetmäßigen Regiments war, wie es Juarez gehandhabt hatte. Im Hause des genannten Señor empfing der Pring ben Kurier, welcher ihm die näheren Nachrichten über bas Unglück überbrachte, von bem feine Frau befallen worden, und der Pater überredete den Gefnickten, fich aus ber Stadt in die einsame Bacienda La Jalapilla zurückzuziehen; angeblich, um keine Störung seiner Trauer erfahren zu muffen, in Wahrheit aber, damit der Tiefbetrübte beffer von allen nichtfleritalen Ginfluffen abgefperrt werden konnte. Die frommen Munkeler und Manticher. welche wohl wufften, daß dem Zerplaten der Schaumblafe des Raiserthums die Wiederberstellung der jugriftischen Regierung und bamit die Befolgung einer entschieden widerspfäffischen Politik auf dem Fuße folgen würde, suchten mit allen Mitteln den Erzherzog zu bestimmen, nicht abzudanken und nicht nach Europa zurückzukehren.

Natürlich können nur Schwachköpfe und Richtkenner ber Rirchengeschichte über eine folche Bewissenlofigkeit fich Dagegen burfen wiffende Menschen billig über verwundern. bie Dummheit biefes fläglichen Befindels erstaunen, welches von der Erhaltung eines Bauwerkes ichwatte, mabrend das Rrachen vom Einsturze besselben allwärtsher erscholl. jämmerlichen Ränkeler fannten, wenn nicht im Gingelnen. so doch im Ganzen die Instruktionen des Generals Castelnau; sie mufften, welche Beisungen Bazaine empfangen batte; sie erfuhren endlich gerade in diesen letten Tagen des Oktobers, daß Porfirio Diaz nach einem glänzenden Sieg über die östreichische Legion triumphirend in Daraka eingezogen sei und bag von allen Seiten ber die republikanischen Streitmaffen gegen bie Hauptstadt bes Landes im Vormariche seien: und trot alledem bestärkten sie sich selber in ihren Phantasmagorieen und gautelten dieselben auch dem von Napoleon bem Dritten weggeworfenen Berfzeuge ber großen, in den Tuilerien ausgesonnenen und jetzt schmählich misslungenen Berschwörung gegen den amerikanischen Republiskanismus vor. Wenn diese Gaukelei dem modernen Jesuis tismus auf Rechnung gesetzt werben burfte, jo muffte man nicht mehr fagen: Dumm wie ein Hammel! fondern: Dumm wie ein Jesuit! Freilich, wer erwartet, daß ein vom Blodfinn mit ber Schamlofigfeit gezeugter Bechfelbalg, genannt "Spllabus", in ber zweiten Salfte bes 19. Jahrhunderts noch Wunder wirken werde, schreckt auch vor der dümmsten ber Dummheiten nicht zurück.

Der General Castelnau war inzwischen in der Hauptstadt angelangt und die Bertheidiger, welche Bazaine gegenüber den in der nordamerikanischen und europäischen Presse gegen ihn laut gewordenen Vorwürfen und Anklagen unter seinen Landsleuten gefunden hat, sie haben nicht ermangelt, mit Fug und Recht geltend zu machen, daß mit der Ankunft

bes außerordentlichen Bevollmächtigten Napoleons die politische Verantwortlichkeit des Marschalls aushörte. Castelnau erwies sich übrigens der Rolle, welche er in Mexiso spielen sollte, in keiner Weise gewachsen. Er handelte nicht wie ein geriedener Diplomat, sondern wie ein ganz ordinärer Kavallerieossicier. Er war beauftragt, den Erzherzog zur Abdankung zu bewegen und nach geschehener Beseitigung des östreichischen Prinzen die Berssamlung eines mexisanischen Generalkongresses zu veranslassen, hinter den Kulissen des sehreichen aber die verschiedenen Führer der Patrioten unter einander zu versetzen und endlich demjenigen unter ihnen — Juarez immer ausgenommen — welcher den französsischen Interessen am besten dienen würde, die Präsidentschaft der Republik zuerkennen

zu laffen.

Bon alledem brachte der General gar nichts zuwege, obgleich von frangosischer Seite alles Mögliche geschah, um dem verhafften Juarez, der so unerschütterlich an feiner Pflicht festgehalten hatte, Mitbewerber um die höchste Gewalt zu erwecken, und obgleich man in dem ehrgeizigen General Ortega ein geeignetes Subjekt, ben Nebenbuhler bes Prafidenten zu fpielen, entdedt zu haben fich schmeichelte. Gegen biefe Machenschaft, welche nur bazu angethan mar, neue Bürgerkriegswirrsal in Mexiko hervorzurufen, that nun aber das wohlunterrichtete Rabinett von Washington sofort einen Gegenschachzug, indem es Herrn Campbell als Gefandten an Juarez abordnete und biefem Befandten ben berühmten General Sherman als militärischen Berather beigab. Damit wollte die Regierung der Union den Franzosen einen beutlichen und ausbrucksvollen Wink geben, bak sie als rechtmäßiges Staatsoberhaupt in Mexiko nur ben standhaften Zapoteken anzuerkennen gewillt wäre, und biefer Winf wurde verftanden und befolgt.

Derweil hatte ber Erzherzog in seiner Zurückgezogenheit auf ber Hacienda La Jalapilla am Fuße des Cilklaltepetl einen aus Brüffel vom 17. September datirten Brief des Staatsrath Cloin erhalten, bessen Inhalt höchst aufregender

Natur und ganz geeignet war, die Ränke der Klerikalen

fördern zu helfen.

Es ist ein merkwürdiges Aktenstück, dieser Brief, und er wirft grelle, fast unheimliche Streislichter. Unter andern auch eins auf die Thatsache, daß Maximilian vor seiner Abreise nach Mexiko so lange und so hartnäckig sich geweigert hatte, seinen agnatischen Rechten auf die Thronsolge in

Destreich zu entsagen.

Berr Cloin spricht sich mit äußerster Beftigkeit über das Benehmen der französischen Regierung aus, welches er als Memmenhaftigkeit ("lachete") stigmatisirt, und räth dem Erzherzog entschieden davon ab, die Partie vor dem Abzug der französischen Armee aufzugeben. Dann gibt er ihm den Rath, diesen Abzug abzuwarten und sodann auf's neue an das von dem Druck einer fremden Intervention erlösste merikanische Bolk zu appelliren ("au peuple mexicain, degagé de la pression d'une intervention étrangere, faire un nouvel appel"). Bürbe bieje Berufung ungehört bleiben, so hätte der "Kaiser" seine "erhabene Sen-dung" bis zum Ende erfüllt und "Eure Majestät wird bann nach Europa mit bemfelben Glanze zurückehren, ber Sie bei der Abreise umgab, und inmitten der wichtigen Ereignisse, welche sicher nicht ausbleiben werden, wird Eure Majestät die Stelle einnehmen können, welche Ihnen in jeder Hinsicht zukommt (et au milieu des événements importants qui ne manqueront de surgir, Votre Majesté pourra jouer le rôle qui lui appartient à tous égards)". Was hatten diese mhsteriösen Worte zu bedeuten? Herr Eloin lässt uns nicht lange im Zweisel darüber; denn im Berlaufe seines Briefes findet sich diese Stelle: — "Weine Reise durch Destreich ließ mich die allgemeine Unzufriedenheit bemerken, welche bort herrscht (le mécontentement général qui y regne). Der Kaiser ist entmuthigt (découragé), das Volk wird ungeduldig und fordert ganz laut seine Abbanfung (le peuple s'impatiente et demande publiquement son abdication). Die Sympathieen für Eure Majestät breiten sich augenscheinlich über das ganze Gebiet Destreichs aus."

Es ist schmerzlich, mit der psychologischen Sonde in der Seele eines Unglücklichen zu wühlen; allein mitunter ist das die Pflicht des Historikers und Pflichten müssen erfüllt werden.

Das Schreiben des Herrn Cloin machte auf den Erzberzog einen bestimmenden, ja geradezu einen beherrschenden Eindruck. Es lag in diesem Briefe ein gewaltsamer Anreiz für den Prinzen, aus dem schwermüthigen Brüten, worein ihn die Kunde vom Ansgang der Unternehmung seiner Frau versetzt hatte, sich herauszureißen und in nene Abenteuer sich zu stürzen. Möglich, wahrscheinlich vielleicht, daß hierbei der verzweislungsvolle Vorsatz, eine gebrochene Existenz in einem "ritterlichen" Wagniß einzusetzen und zu verlieren, mitwirksam gewesen ist. Möglich aber auch, daß dem Prinzen die Illusion vorschwebte, ein ganz neues Dasein beginnen zu können. Romantische Naturen, wie er eine war, sind wetterwendisch wie ein Apriltag, den Einslüssen der Stunden, der Augenblicke unterthan, bestimmbar immer, berechensbar nie.

Und was für eine blendend-verlockende Aussicht that dieser Eloin, welcher offenbar die geheimsten Gedanken Maximilians kannte, vor den Blicken desselben auf! Geradezu die Aussicht auf die Herrschaft über Destreich, dessen Kaiser ja "entmuthigt" war und besselberung die Abdankung des Entmuthigten "laut forderte" und seine Spmpathieen für den Erzherzog offen kundgab. Man muß sich, um die Bollbedeutung von alledem zu verstehen, erinnern, daß Eloins Brief nach der Niederlage Destreichs bei Sadowa geschrieben war, zu einer Zeit also, wo sogar die besten öftreichischen Männer der düsteren Ueberzeugung lebten, nur Wunder und ein Wunderthäter könnten das Reich retten.

Konnte, durfte aber der Erzherzog sich einbilden, so ein Wunderthäter zu sein? Dh Himmel, als ob ein Romantifer jemals fragte, ob er könnte, ob er dürfte! Romantif ist Willfür, Blendwerk, Selbstbetrug. Der Romantiker glaubt sich berusen und hält sich für auserwählt, weil er sich gekinelt sühlt, und in den Eingebungen seiner Eitelkeit

hört er Stimmen "von oben". Es ist, als hätte der Prinz weit weg von La Jalapilla und um viele Jahre zurück sich geträumt und ihm wäre gewesen, als stünde er wiederum in der Königsgruft im Münster von Granada . . .

> "Da erdröhnt es in bem Grab, Flüstert aus ben morschen Pfosten: Der hier brach, ber goldne Stab, Glänzt plus ultra bir im Often!"

Denn flüsterte nicht aus den "morschen Pfosten" des mexistanischen Kaiserthrons die Lockung: Was du hier verloren, wirst du drüben in der Heimat verzehnsacht gewinnen? Dröhnte nicht aus dem "Grabe" seiner transatlantischen Hoffnungen der Trostruf: Ermanne dich! In Europa winkt dir eine weltgeschichtliche Mission —?

Aber dieser halbwahnsinnige Ruhmestraum, von welchem auch am wiener Hofe bei Zeiten etwas ruchbar geworden sein muß ), erhielt sosort einen sehr fühlbaren Nackenschlag durch die unausweichlich sich aufdrängende Erwägung, daß ein macht- und ruhmloser Flüchtling, welcher mit einem "zerbrochenen goldnen Stab" in der Hand heimkehrte, doch wohl kaum Aussicht hätte, daheim als Heiland und Retter begrüßt zu werden. Um in der alten Welt zu gewinnen, musste man in der neuen noch einmal wagen; um drüben dem Schicksal zu imponiren, musste man es hüben noch einmal heraussordern. Also nichts mehr von Abdankung und sosortiger Heimfahrt! Warum auch sollte es nicht möglich sein, daß es dem Nachsommen Kaiser Karls des Fünsten beschieden wäre, die Herrlicheit dieses Beherrschers von zwei Welten zu erneuern und im Osten und Westen zugleich das kaiserliche Stepter zu führen?

<sup>1)</sup> Darauf beutet wenigstens ber Umstand hin, baß zur Zeit, wo die Rückehr bes Erzherzogs nach Europa erwartet wurde, ber wiener Hof ben Argwohn nicht verhehlte, welchen ihm schon ber bloße Kaisertitel bes Prinzen einslößte. Der öftreichische Gesanbte in Mexito ward angewiesen, dem Erzherzoge zu eröffnen, daß berselbe die öftreichischen Staaten nicht betreten dürste, salls er mit bem Titel eines Kaisers nach Europa zurücksehren wollte.

Bater Fischer bat biese ausschweifenden Träume jeden= falls nicht bekämpft, sondern nach Kräften genährt. Um den Prinzen dorthin zu bringen, wo er ihn baben wollte. d. h. völlig in die Hände der Klerikalen, ließ er den romantischen Träumer einstweilen auch noch mit der Seifen-blase spielen, es würde möglich sein, einen "freien" Nationalkongreß zu versammeln, sobald die Franzosen abgezogen maren, bann im Schofe biefes Rongreffes mit ben Liberalen zu unterhandeln und so den Streit zwischen Republik und Monarchie auf friedlichem Wege zum Austrage zu bringen. Und das hoffte der Verfasser des Bluts bekrets vom 3. Oktober! Ja, es untersteht gar keinem Zweifel, daß er noch mehr hoffte, nämlich als Friedensstifter eine folche Summe bes Dankes von allen Barteien zu erwerben, daß er gebeten, daß er bestürmt werden wurde, an der Spite bes Staates zu verbleiben, fei es als Raifer, sei es als Brafivent, welchen letteren Titel man fich vorderhand auch gefallen laffen fonnte.

Der hochwürdige Beichtvater that so, als wäre er mit diesen Phantasmen ganz einverstanden; nur machte er immer wieder bemerklich, daß der "Kaiser" nach dem Abzuge der Franzosen doch einen festen Hakt haben müsste, auf den er sich zunächst stützen könnte, um den Liberalen so zu imponiren, daß sie sich zur Annahme und Beschickung des projektirten Generalkongresses herbeiließen. Wo aber einen solchen Halt sinden, wenn nicht in der klerikalen Partei? Die Klerikalen seien ja bereit, Gut und Blut für daß Kaiserthum und für den Kaiser einzusetzen; sie seien willig und auch vermögend, den kaiserlichen Schatz zu füllen und ein Heer auf die Beine zu bringen, — alles natürlich unter der kleinen Bedingung, daß den gerechten Ansprücken dieser lopalen und opferfreudigen Bartei volles Recht

widerführe.

Der eifrige Pater erhielt einen sehr gewichtigen Beistand in den Personen der beiden Herren Miramon und Marquez, welche, ohne Zweisel von ihren Freunden heimberufen, gerade jetzt von ihren zwecklosen Gesandtschaften in Europa zurückkehrten und sofort von Beracruz nach La Jalapilla eilten. Hier wurde nun das Rückwärts-Romplott sofort fertig und fest gemacht. Der Erzherzog versprach unbedingte Hingabe an die Interessen der Klerikalen und verhieß insbessondere die Zurückgabe der geistlichen Güter an die Kirche, sowie die Wiedereinsehung sämmtlicher Mitglieder der Partei in ihre Würden, Aemter und Besitzungen.

Wie reimte sich aber diese Unterwerfung des "ritterlichen" Prinzen unter die ihm von den Klerikalen auferlegten Bedingungen mit seiner Absicht, auch die Liberalen zu versöhnen, auch ihnen als der allgerechte und allwillsommene Friedensstifter sich darzustellen? Ach was, als ob auf dieser ungereimten Erde alles sich reimen müsste? Derartige Forderungen sind idealpolitische Narretheien, worauf klerikale wie liberale Realpolitiker keine Rücksicht zu nehmen brauchen.

## 14.

## Von La Balapilla bis Queretaro.

Es hob jett zwischen dem französischen Hauptquartier, wo man stündlich die Nachricht von der Einschiffung Maximilians vergeblich erwartete, und zwischen der erzherzogsichen Residenz bei Orizaba ein Ränkes und Schwänkespiel an, das unbeschreiblich widerlich anzusehen ist. Man weiß auch nicht, welcher der beiden Spielpartieen man den Preis der Hintergehung und Ueberlistung zuerkennen soll, und ist versucht, beim leidigen Anblicke die ser "Dispustation" an die Schlussstrophe der heine'schen im "Romanzero" sich zu erinnern:

"Belder rechthat, weiß ich nicht; Doch es will mich schier beblinken, Daß ber Marschall und ber Bring, Daß sie alle beibe ft . . . raucheln."

Babrend Miramon, nach ber Sauptstadt hinaufgeeilt, dem "kaiserlichen" Ministerium die Wendung der Dinge in La Jalapilla mittheilte und dasselbe zu neuer Thätigkeit aneiferte, Die gange Rudwärtserei gur Sammlung und auf ihre Poften rief, alle Rrafte ber Partei anzustrengen, alle Mittel berfelben fluffig zu machen thatig war, Die Beicaffung von Geldmitteln und die Reorganisation ber "kaiserlichen" Armee einleitete, suchte der Erzherzog seinersseits vor allem über die Absichten der Franzosen ins Klare zu kommen, und ftand zu biesem Zwecke nicht an, ben Marschall — benn nur mit diesem verkehrte er — fort-während halb und halb glauben zu machen, daß er im Begriffe fei, sich einzuschiffen. Der Marschall und seine Mitbevollmächtigten Caftelnau und Dano gingen auf die Leimruthe, indem sie in einer vom 16. November datirten Note die Erklärung sich entwischen ließen, sie würden zu erwirken versuchen, daß "die noch rückständigen Ansprücke Frankreichs an die mexikanische Staatskasse durch die neue Regierung (par le nouveau gouvernement) von Merifo gebeckt murben."

Demnach betrachteten die Franzosen den Raiserschwindel bereits als vollständig aus- und abgethan. Und wie hätten sie auch anders gekonnt, da Frankreich gerade zu bieser Zeit in Verbindung mit dem Kabinette von Washington gang offen auf die Wiederberstellung der republikanischen Regierung hinarbeitete? Der Hauptmacher in biesem Geichafte war herr Markus Otterburg, Konful ber Bereinigten Staaten in Mexiko, welcher bem Marschall ausbrücklich und amtlich erklärte, daß er von feiner, hierin ganz im Gin= verständnisse mit dem Tuilerienhofe handelnden Regierung beauftragt sei, in Uebereinstimmung mit dem französischen Obergeneral bie merikanische Republik wiederherzustellen. Es sei, fügte ber Konful hinzu, räthlich, bei Zeiten baran zu benten, welchem ber juaristischen Generale die Saupt= stadt zu überliefern wäre, damit Unordnungen vermieden würden. Er schlage als ben würdigften und am meiften Bertrauen erweckenden den General Diaz vor und habe auch bereits für die nöthigen Gelber vorgesorgt, um den Truppen desselben nach ihrer Ankunft in der Stadt einen zweimonatlichen Sold auszahlen zu können.

Das war deutlich gesprochen. So deutlich konnte aber Bazaine in seiner verzwickten Stellung seinerseits nicht sprechen. Faktisch und substanziell existirte freilich auch für ihn der "Kaiser" Maximilian nicht mehr, wohl aber rechtlich und sormell. Er musste sich also begnügen, ben amerikanischen Bevollmächtigten mehr errathen zu laffen, als er sagte, indem er auf die erwähnte Mittheilung er-miderte, daß er, solange der Erzherzog noch nicht abgedankt hätte, denselben als das einzige gesetymäßige Oberhaupt des Landes betrachten müsste. Freilich, sobald der Prinz sich eingeschifft hätte, würde er nichts Unpassendes darin feben, unter Mitwirfung bes Generals Borfirio Diag, für welchen auch er große Achtung hege, eine neue Regierung einzurichten, ungeachtet von Paris aus zum Oberhaupt der= jelben der General Ortega empfohlen sei. Hierauf besichränkte sich der Marschall Herrn Otterburg gegenüber vorderhand. Daß er, wie man ihm vorgeworsen hat, mit Diaz in persönlichen Verkehr getreten sei und sogar dem republikanischen General Bassen und Munition geliesert oder verkauft habe, beruht nicht auf erwiesenen Thatsachen, sondern nur auf Bermuthungen. Wahr jedoch ist, das ganze Gebaren Bazaine's erschien gegen das Ende ber mexikanischen Expedition bin in bem Lichte ber Willfür, der Zweideutigkeit und Treulosigkeit. Allein das war nicht die Schuld des Marschalls, welcher nur das Werkzeug der willkischen, zweideutigen und treulosen Politik seiner Regierung gewesen ist.

Der öftreichische Prinz that seinem "erhabenen Bunsbesgenossen" nicht den Gefallen, abzudanken und heimzusgehen. Wiederum ein sehr widerwärtiger Zwischenfall in dieser schmählich vergeckten Berwirklichung der "größten Idee" des zweiten Empire, welche Berwirklichung eigentlich nur eine Reihenfolge von lauter widerwärtigen Zwischensfällen gewesen ist. Im französischen Hauptquartier war

man gewiß nicht sehr angenehm überrascht, als baselbst aus Orizaba eine vom 20. November batirte Note des Erzherzogs eintras, welche mit den Worten begann: "Reiner meiner Schritte gibt jemand die Berechtigung, zu glauben, daß ich die Absicht hätte, zu Gunsten irgendeiner Partei abzudanken" — und die Mittheilung machte, daß der "Kaiser" Berufung an die Nation einlegen und einen

Beneraltongreß versammeln werde.

Diese Note ift eines der Resultate einer Rathsitung gewesen, welche berweil auf ber Hacienda La Jalapilla stattgefunden hatte. Miramon hatte den Ministerpräsidenten Larez, die übrigen Minister und die Mitglieder des "faiserlichen" Staatsraths von der Hauptstadt aus dorthin geführt unter frangofischer Efforte, welche Bazaine gewährte, weil er wähnte, die Herren wurden die Abdankungs= urfunde Maximilians mitzuruckbringen. Die Rathsversammlung in La Jalapilla zählte 22 Mitglieber und währte drei volle Tage. Die Karbinalfrage, ob der "Raiser" abdanken follte, wurde aufgeworfen, aber mit 20 gegen 2 Stimmen abgeworfen. Dann gab ber Erzherzog von feinen Entschließungen hinfichtlich bes Appells an bie Nation. der Berufung eines Kongresses u. s. w. Kenntniß und erhielt Zustimmung. Der ganze Rathschlag war nur eine zuvor zwischen Maximilian, Miramon, Larez und dem Beichtvater abgekartete Posse. Die Essenz der Zusammenskunft war diese, daß die Allianz des Erzherzogs mit den Alerikalen fest vernietet wurde. Der Pater verbürgte sich förmlich, daß der Klerus für Se. kaiserliche Majestät einsteben murbe, und auf Grund biefer Burgichaft bin - es ift märchenhaft thöricht, aber mahr - gab bann Senor Larez seinerseits großartig die Bersicherung ab, daß Maximilian auf eine schlagfertige Armee und sofort auf 4 Millionen Befos zählen könne, welche 4 Millionen "man finden werde". Bo? fagte er nicht. Dann verschritt man fogleich zur Vertheilung der Rollen in dem neu anzuheben= den Kaiserschwindelstück, insbesondere der militärischen. Der General Marquez sollte unter dem Oberbesehl des

"Raisers" selbst die Hauptstadt und das Hochthal von Anahuaf gegen den dorthin vordringenden Porfirio Diaz vertheidigen, Miramon gen Norden eilen, um sich den Truppen Estobedo's entgegenzuwersen, Mejia in der Sierra von Queretaro die kaiserliche Fahne wieder entsalten.

Am 1. December ließ der Erzherzog ein Manisest "an die Merikaner" von Drizada ausgehen, worin er bekanntgad, was in La Jalapilla vorgegangen, — nämlich, wohlberstanden, vor den Kulissen. Er verkündigte in diesem Aktenstüd — er., der sich mit Haut und Haar den Klerikalen verschrieben hatte — daß er "auf der breitesten und liberalsten Grundlage einen Nationalkongreß versammeln wolle, an welchem alse Parteien theilnehmen sollten, und dieser Nationalkongreß werde zu bestimmen haben, ob ein Kaiserreich in Jukunst bestehen soll". Zur Vervollständigung der abermaligen Ueberraschung, welche dieses Manisest im französischen Hauptquartiere verursachte, zeigsten dann zwei Tage später die Minister Larez und Arrobo den Herren Bazaine, Dano und Castelnau an, daß "Se. Maiestät nach ernsthafter und langer Erwägung und nach dem Rathe seiner Minister und sanger Erwägung und nach dem Rathe seiner Minister und seines Staatsraths, gestützt auf die von der Nation ihm übertragene Gewalt, sich entschlössen habe, seine Regierung mit den alleinigen Hilsemitteln des Landes fortzusühren und ausfrecht zu erzhalten, da der Kaiser der Franzosen erklärt hätte, außer Standes zu sein, das Reich sernerhin mit seinen Truppen und mit seinem Gelde zu unterstützen".

Man war demnach über die gegenseitige Stellung ganz klar: — die Franzosen wollten den Erzherzog und der Erzherzog wollte die Franzosen zum Lande hinauschaben.

Die französischen Bevollmächtiaten hatten in einer

haben.

Die französischen Bevollmächtigten hatten in einer vom 31. Oktober batirten Depesche aus Paris die Weisung erhalten, Napoleon der Dritte wünsche, daß Maximilian Mexiko verlassen möge ("le désir de l'empereur est de voir Maximilien quitter le Mexique"), und in ihrer am 8. December erlassenen Antwort auf die Zuschrift der

Heren Larez und Arroho paraphrasirten sie diesen Wunsch ihres Gebieters also: "Die Bevollmächtigten Frankreichs haben nach reisticher Prüsung der Sachlage die Ueberzeugung gewonnen, daß die kaiserlich-mexikanische Regierung unvermögend sein werde, mit ihren alleinigen Hissemitteln sich zu behaupten (les agents de la France, après avoir mürement examiné la situation, ils sont arrivés à cette conviction que le gouvernement imperial serait impuissant à se soutenir avec ses seules ressources)." Das "kaiserliche" Ministerium zögerte nicht, auf diese Replik zu dupliciren, und zwar in Form eines weitläusigen Cirkulars, in dessen Berlause mit dürren Worten Frankreich des Bertragsbruches bezichtigt und angeklagt wurde.

Ein gewisser "sic notus Ülixes" hatte aber diese neue Anreizung zur Ungeduld und zum Zorne nicht abzuswarten gebraucht, um ungeduldig und zornig zu werden. Wie, dieses Nichts von Erzherzog mit seiner lächersichen Rauschgoldkrone auf dem Kopse wagt gegen Unsere Omnipotenz zu rebesliren? Quem ego! Wir haben gewollt, daß er nach Mexiko ginge; jest ist es Unser souveräner Wille,

daß er aus Mexiko gehe — fini!

Am 13. December ging aus dem Schlosse Compiègne diese Depesche ab: "Der Kaiser an Castelnau: — Senden Sie die Fremdenlegion und alle Franzosen, Soldaten und Nichtsoldaten, alle, welche es wünschen, heimwärts; ebenso die östreichische und belgische Legion, wenn sie es verlangen (rapatriez la légion étrangère et tous le français soldats ou autres qui désirent rentrer, ainsi que les légions autrichienne et belge, si elles le demandent)".

Das hieß mit einem Schlage den Erzherzog des Beistandes aller fremden Streitfräfte berauben; denn daß die östreichischen und belgischen Söldlinge den aus Mexiko abziehenden Franzosen sich anschließen müssten und würden, konnte nicht zweifelhaft sein. Man wusste auch in Compiègne gar wohl, was man mit dieser Depesche wollte und that. Man wollte endlich einmal dieses ewigen Aergers,

welcher aus dem vermalebeiten mexikanischen Kaiserschwindelsgeschäft tagtäglich erwuchs, sos und ledig sein. Gaben doch auch diese verteuselten Yankees keine Ruhe. Da hatte z. B. wieder am 23. November der unhöfliche Seward an den nicht viel höslicheren Bigelow geschrieben: "Sagen Sie dem Marquis de Moustier, unsere Regierung sei ersstaunt und gekränkt, ersahren zu müssen, daß die uns zusgesagte Rücksührung der ersten Abtheilung französischer Truppen aus Mexiko, welche in diesem Monate hätte erssolgen sollen, verschoben worden sei."

folgen sollen, verschoben worden sei."
Die Aktenlage gestattet nicht nur, sondern sordert auch die bestimmte Vermuthung, daß der General Castelnau den geheimen Austrag gehabt habe, den östreichischen Prinzen nöthigenfalls mit Gewalt zur Abdankung zu zwingen. Allein der Marschall Bazaine, um seine unumgängliche Mitwirkung angegangen, muß diese verweigert haben, weil der kluge Mann nur auf Grund eines schristlichen Besehls vonseiten Napoleons in der bezeichneten Richtung vorzgehen wollte, Castelnau aber einen solchen Besehl nicht vorweisen konnte. Der General berichtete am 7. December nach Hause, wie die Sachen ständen und lägen, und erhielt solgende Antwort: "Paris 10. Januar 1867. Der Kaiser an Castelnau: "Zwingen Sie den Kaiser nicht zur Abdankung, aber halten Sie den Abzug der Truppen nicht hintan. Schicken Sie alle heim, welche nicht bleiben wollen (ne forcez pas l'empereur à abdiquer: mais ne retardez pas le départ des troupes. Repatriez tous ceux qui ne veulent pas rester)."

Unlange, bevor der Inhalt der aus Compiègne dastirten Depesche vom 31. December zur Kenntniß des Erzsberzogs gekommen war, hatte er einen Privatbrief der Kaiserin Eugenie aus Paris erhalten, dessen Inhalt ihn, wie er sagte, "sehr stärkte". Der Brief muß also recht tröstlich gesautet haben. Schade nur, daß die Schreiben Ihrer Majestät und Seiner Majestät nicht sehr mit einander harmonirten. Bekanntlich sind eben zwei Cheseelen nicht immer "ein Gedanke".

Maximilian — bas war bie Summe aller auf ber Schwelle vom Jahre 1866 zum Jahre 1867 zwischen ihm und bem französischen Hauptquartier gepflogenen Berhandslungen — hatte also erklärt, daß er "nicht in einem ber Gepäckwagen ber französischen Armce nach Europa zurücktehren", sondern in Mexiko sein Glück auf eigene Hand serner versuchen wollte, und die Franzosen ihrerseits bereiteten sich den Besehlen ihres Kaisers gemäß alles Ernstes zum raschen und vollständigen Abzug aus dem Lande. Zu Ausgang Decembers stand die Hauptmasse ihrer Streitskräfte in und bei der Hauptstadt, während andere Abtheislungen, staffelsörmig längs der Straße nach Beracruz verstheilt, nur des Kommando's zum Hinabmarschiren nach der

Rufte barrten.

Der Erzherzog, burch die Gaukeleien des unseligen Baters Fischer verblendet, hatte sich derweil von Orizaba wieder der Hochebene von Anahuak zugewandt. In Puebla etliche Tage verweilend, hatte er eine Zusammenkunft mit ben Herren Dano und Caftelnau, die ihm entgegengereif't waren, ihn noch einmal um seine Abdankung und Abreise anzugeben. Umsonst. Sodann von Buebla nach Mexiko gekommen, konnte sich ber Pring gang unmöglich ber Gin= sicht verschließen, daß die ihm gemachten Berbeißungen vonjeiten des Klerus bislang größtentheils Berheißungen geblieben waren. Es fehlte an Gelb, an Soldaten, an Waffen, an Berstand, Begeisterung, Thatkraft, es fehlte an allem und jedem. Bon Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde folgten sich bie niederschlagenden Botschaften von ben Vorschritten ber Republikaner. Gin fester Plat nach bem andern, eine Stadt, eine Proving nach ber andern fiel in ihre Banbe. Bas half es, bag bie abziehenden Frangofen Blate und Stadte ben "faiferlichen" Truppen überant= worteten? Sobald die Franzosen weg waren und die republikanischen Banner vor ben Mauern erschienen, erfolate die Uebergabe an sie so rasch und regelmäßig, als handelte es sich bloß um ein felbstverständliches Beschäft. Die Stunde des vollständigen Triumphes ber Republik

ließ sich von allen, welche rechnen konnten und wollten, mit mathematischer Genauigkeit vorhersehen und vorhersfagen. Natürlich musste bei solchen Berhältnissen die Berufung eines Nationalkongresses durch die "kaiserliche" Regierung das bleiben, was sie vom Ansang an gewesen war: ein baroder Einfall.

ein barocker Einfall.

Der Erzherzog musste das alles sehen, wenn er die Augen austhat. Zuweilen that er sie wirklich auf, wie z. B. an dem Tage, wo er Bazaine zu einer Unterredung nach der Haciende La Teja entbieten ließ. Der Marschall ging frei mit der Sprache heraus, als ihn der Prinz fragte, was er von der Lage des "Kaiserthums" halte. "Nach der Rückberufung unserer Truppen — sagte er — gibt es sir Sie in diesem Lande nur noch Gesahren und keine Marschall wahr war an werden. Ran dem Musen-Möglichfeit mehr, Ruhm zu erwerben. Bon dem Augen-blick an, wo die Vereinigten Staaten ihr Veto offen Ihrem Thron entgegenstellten, hatte derselbe nur noch eine Schein-existenz und selbst ein Hilsekorps von 100,000 Franzosen würde hieran nichts ändern. Ich rathe Ihnen daher, abwürde hieran nichts andern. Ich raige Ihnen vaget, abzudanken und abzureisen." Maximilian war sehr nachsbenklich geworden. Endlich gab er zur Antwort: "Ich vertraue Ihnen und bitte Sie daher, einer Junta anzuwohnen, welche ich auf den 14. Januar in den Palast zu Mexiko zusammenberusen will. Ich werde mitdabeisein. Sprechen Sie bort Ihre Meinung aus. Stimmt bie Mehrheit Ihnen zu, so reise ich ab; verlangt sie aber, daß ich bleiben soll, so braucht man darüber weiter kein Wort mehr zu verlieren. Denn ich werde bleiben, weil ich nicht einem Soldaten gleichen will, der sein Gewehr wegwirft, um rascher aus ber Schlacht flieben zu können."
Hochherzige Worte, sonder Zweifel, ehrlich gemeint

und brav: aber —

"Bas man will, zu können Macht ben großen Mann —"

hatte der Prinz vor Zeiten gesagt und er konnte sich un-möglich einbilden, daß er können wurde, was er wollte.

Auch ber arme Don Quijote war ein Held, aber eben ein bonquijotischer.

Und in der Narrethei des sinnreichen Kaballero de la Mancha ift wenigstens Methode und Konsequenz gewesen. Der Schattenkaiser von Mexiko dagegen ich mankte fo recht feinem Berhängniß entgegen, heute hierhin geneigt, morgen borthin gewendet. In der Unterredung mit Bagaine. der ihm die Dinge zeigte, wie sie waren, batte er die Augen offen gehabt. Dann aber war ber Bater Fischer gekommen, hatte ihm blauen Dunft vorgemacht und in ben Wolfen besselben ihn die Dinge seben laffen, wie er sie wünschte. Daraufhin brach er sein dem Marschall ge-gebenes Wort und erschien nicht in der anberaumten Bersammlung, welche am 14. Januar im Regierungspalaste zusammentrat. Bazaine vermerkte bas mit Recht febr übel. ließ fich aber auf Bitten ber Versammelten, lauter Grundfäulen und Sauptstützen des "Kaiserthums", doch herbei, ben Berren in Form einer motivirten Erklärung feine Meinung zu sagen, welche dahin ging und nur dahin geben konnte, bag es für ben "Raifer" wie am klügften, so auch am ehrenvollsten sei, abzudanken, weil es sich hers ausgestellt, daß die überwiegende Mehrheit der Nation nichts von der Monarchie wissen wollte und weil sich der Erzberzog nach dem Abzuge der Franzosen und der Fremdenlegionen unmöglich werde halten fönnen.

Nachdem der Marschall die Sitzung der Junta verslassen hatte, brachte er sein abgegebenes Botum noch zu Papier und ließ das Schriftstück dem "Kaiser" zustellen. Gewarnt also hat Bazaine den Erzherzog, eindringlich, wiederholt, mündlich und schriftlich gewarnt, das steht aktens

mäßig fest.

Nach der Entfernung des Marschalls trat die Junta, 40 Mitglieder stark, in Berathung über die Frage: "Soll das "Kaiserthum" aufrechtgehalten und der Kampf desselben gegen die Republik fortgesetzt werden?" Unter den Bierzig waren Bier, welchen der Parteisanatismus das Licht des gesunden Menschenverstandes noch nicht ganz ausgeblasen

hatte. Aber die Fanatiker — welche übrigens nachmals, ganz wenige ausgenommen, ihre theuren Personen bei Zeiten salvirten — trugen es gegen diese 4 Nein mit 36 Ja bavon. Der Entscheidungsschlag dieser Abstimmung war auch gegen die Franzosen im allgemeinen gerichtet und gegen die Machenschaften Castelnau's und Dano's im besonderen. Wenn diese auf Wiederherstellung der merikanischen Republik unter die vieldeutigen "französischen Interessen" sicherstellenden Bedingungen abzielenden Machenschletesten dickeltenen Sinn haben sollten, so musste von-seiten der Franzosen sosort mit Gewalt gegen den "Kaiser", das "Kaiserthum" und die ganze Klerisei und Rückwärtferei vorgegangen werden. Caftelnau und Dano wären hierzu zweifelsohne bereit gewesen, allein Bazaine wollte sich ohne ausdrücklichen Befehl von Paris nicht dazu verstehen. Natürlich verloren damit die zwischen dem französischen Hauptquartier und einigen republikanischen Generalen angeknüpften Beziehungen ihren Sauptzielpunkt. Man beschränkte sich von da ab auf die Erweisung von gegenseitigen Artigkeiten, besonders bei Auswechselung der Gefangenen. Wir gehen, sagten die Franzosen, und wenn wir sort sind, mögt ihr zusehen, wie ihr mit dem Kaisersschwindel fertig werdet. Wohl, erwiderten die Republikaner, geht im Frieden! Mit ber Parodie von Montezuma's Thron und Krone werden wir kurzen Proces machen . . . Die republikanischen Führer haben auch deutlich genug ertennen lassen, welches Schickfal dem Autor des Defrets vom 3. Oktober bevorstände, so er in ihre Hände siele. Daher die Bemühung des Marschalls, dem unglücklichen Erzherzoge dis zur letzten Möglichkeit einen Weg zum Ents kommen offen zu halten. Diese Gerechtigkeit muß man Bazaine widerfahren laffen und es zeugt entweder von grober Unkenntniß oder von plumper Bosheit, wenn man gejagt hat, er habe den öftreichischen Prinzen an's Deffer geliefert.

Un bem schicksalssichweren 14. Januar platte auch bie Seifenblase ber Berufung eines Nationalkongresses burch

Maximilian. Die Junta erklärte nämlich, eine solche Berufung sei "unnütz und überflüssig". Man war voll lächerlich-stelzer Zuversicht, man wiegte sich in den thörichtesten Einbildungen, wie sich ja der Erzherzog selber noch immer einbildete, einen Mann wie Porfirio Diaz für sich gewinnen zu können. Das "kaiserliche" Ministerium that ordentlich dick mit seinen Mitteln. Der Herr Kriegsminister sagte: "Ich habe 250,000 Pesos in meiner Kasse." Der Herr Finanzminister: "Und ich 11 Millionen, wovon 8 sogleich slüssig." Das "Kaiserthum" rüstete sich alsozum Kamps. Es hielt sich für gesund und kräftig, weil es, schon in seine Ugonie eingetreten, frampshaft mit Urmen

und Beinen um fich foling.

Bu Ente Januars begann ber Abzug und bie Ein= schiffung der Franzosen. Mit ihnen oder vielmehr noch vor ihnen gingen die öftreichischen und belgischen Söldnertruppen, welche zuerst eingeschifft wurden. Nur etwa 500 ungarische Husaren blieben bei dem Erzberzoge zurück. Um 8. Februar wurde die Fahne, welche über dem französischen Hauptquartier zu Buena-Bista bei Mexiko geflattert, herabgenommen. Der Marschall brach auf, hielt aber noch angesichts ber Hauptstadt für einen Tag und eine Nacht lang wieder an, um bem "Raifer" Zeit zu lassen, seinen Entschluß zu bereuen und ihm nachzukommen. Abgeseben von allem anderen musste aber dem Prinzen dies schon die Erbitterung barüber verwehren, daß Bagaine vor seinem Scheiden von der Hauptstadt in einer an die Bevölkerung berselben gerichteten Broklamation die Worte gesprochen batte: "Es lag nie in den Absichten Frankreichs, euch eine Regierungsform aufzudrängen, welche euren Gefühlen zu= widerlief" - eine officielle Lüge, so boch und so dick wie der Bopokatepetl. Um 14. Februar melbete der General Castelnau vor seiner Einschiffung von Beracruz an Napoleon ben Dritten: "Unser Abzug aus Mexiko hat unter allgemeiner Sympathiebezeugung stattgefunden (n'a provoqué que des manifestations sympathiques). Der Kaiser bleibt in Mexiko, wo vollkommene Ruhe herrscht

(où tout est tranquille)" — eine officielle Lüge, so hoch und so dick wie die Istaccihuatl. Der Marschall machte auf seinem Rückzuge in Buebla einen fünstägigen und dann auch noch in Beracruz einen mehrtägigen Halt, um den "Kaiser" zu erwarten, falls sich derselbe doch noch entschossen, für ein Spiel, das er, so er bei fünf gesunden Sinnen, für ein verlorenes ansehen musste, aufzugeben. Bazaine kehrte sogar auf das Gerücht hin, Maximilian käme von der Hochebene herabgeslohen, von Veracruz noch einmal nach La Soledad um, den Flüchtling auszunehmen. Das Gerücht erwahrte sich jedoch nicht. Der Erzherzog war, statt der Küste zuzueilen, zu dieser Zeit schon gen Nordwesten nach Queretaro gezogen.

Am 11. März von 1867 übergab der französische Kommandant die Hafenstadt Beracruz an den "kaiserlichen" General Gomez. Der Marschall ging an Bord des "Souverain" und wenige Tage darauf verließ das letzte französische Schiff mit dem letzteingeschifften französischen

Bataillon die Rhede.

So endete die Verwirklichung der "größten Idee" des zweiten Empire, — ein Abenteuer, in dessen Schlund Frankreich Myriaden seiner Söhne und eine Missiarde seines Geldes geworsen hatte. Heureuse France!

15.

## Ber 19. Buni.

Titus Livius hat in einem geretteten Bruchstücke seines versorengegangenen 120. Buches, da, wo er von des Cicero tragischem Ende spricht, über den berühmten Redner der Philippiken gegen Berres, Katilina und Antonius das Urtheil gefällt: "Keines seiner Misseschicke ertrug er mannes»

würdig, ausgenommen seinen Tod" 1). Ein strenges, ein herbes, aber doch ein wahres und gerechtes Wort.

Man könnte dasselbe, mit noch einiger Milberung vielleicht, auf den Erzherzog Maximilian anwenden, um so mehr, da er freilich nicht an Genie, aber doch an Unsbeständigkeit des Charakters mit dem Todten von Formiä

verglichen werden barf.

Db er seinen Entschluß, einer, milbestens gesagt, zweibeutigen Faktion auf Gnade und Ungnade sich hinzugeben und in Mexiko auszuharren, komme, was da wolle, nie bereut bat? Man weiß es nicht. Ob er aber biesen Entschluß überhaupt gefasst hätte, so er gewusst, daß ber falsche Miramon, bevor berfelbe im Herbste von 1866 aus Europa nach Merifo zurückgefehrt mar, in einem parifer Salon ganz laut gepralt hatte, er kehre nur heim, um nach bem voraussichtlichen Sturze bes "Raiserthums" den Bräsidentenstuhl wieder einzunehmen? Bielleicht nicht, vielleicht aber boch; benn er wurde sich geschmeichelt haben, daß biefer Menich nicht wagen wurde, feindselig gegen ihn aufzutreten. Gine ber vielen Illusionen bes Erzberzogs, ba ja fein Zweifel gestattet ist, daß Miramon, falls er nach dem Abzuge der Franzosen als "kaiserlicher" General so glückslich gewesen wäre, wie er unglücklich war, sosort eine Schilderhebung gegen ben "Raifer" begonnen haben wurde. Es ist die Lächerlichkeit der Lächerlichkeiten, wenn man ben "Märthrertod" bieses Menschen mit fentimentalem Brillant= feuer zu beleuchten versuchte. Miramon würde den öftreichi= schen Brinzen zehnmal verrathen haben, falls er sich damit von den tödtlichen Kugeln, wie sie niemals ein verräthe= rischeres Herz burchbohrten, hätte loskaufen können. bem hatten hunderte seiner republikanischen Landsleute bas Recht der Blutrache auf den graufamen Pfäffling, der das Blut ber Liberalen wie Waffer vergoffen hatte.

Buffte Maximilian, daß er um feinen Ropf spielte,

<sup>1)</sup> Omnium adversorum nihil ut viro dignum erat tulit, praeter mortem.

als er das Spiel der Rückwärtser vollständig zu dem seini= gen machte? -

Unbedingt ja!

Es ist rein unmöglich, daß der, welcher zum Werfseuge der bonaparte'schen Politik in Mexiko sich hergegeben, der, welcher das Dekret vom 3. Oktober verfasst und verskündigt hatte, nicht gewusst hätte, daß, falls er den Republistanern in die Hände fiele, die Führer derselben ihn schlechtersdings nicht retten könnten.

Hierauf, auf bem Entschlusse, bas Spiel anzunehmen, wie es lag, bernht bie tragische Würde seines Untergangs.

Das Trauerspiel in Mexiko hat auch das Eigensthümliche, daß der Held besselben erst in den letzten Scenen zu einer Höhe heranwächst, welche ein reinmenschsliches Mitgefühl erregt und rechtfertigt. Indem er nicht mehr um die Verwirklichung seiner phantastischen Herrscherträume, an welchen er verzweiseln musste, sondern nur noch um die Bewahrung seiner Shre kämpste, die er bewahren konnte, sühnte er sterbend seine Schuld ...
Schon wenige Tage nach dem Abzuge der Frauzosen

Schon wenige Tage nach dem Abzuge der Frauzosen konnte sich der Erzherzog über seine Stellung unmöglich mehr einer Täuschung überlassen. Er musste merken, daß ihm statt des Joches eines treulosen Verbündeten, welches so schwer auf ihm gelastet hatte, jetzt noch ein viel schwereres ausgelegt war, das Joch der Parteithrannei.

Und vollends bas Joch dieser Partei, welche, ganz wenige Ausnahmen abgerechnet, aus lauter Miramons zusammengesett war. Diese Menschen bereuten bald, den östreichischen Prinzen im Lande zurückgehalten zu haben, als sie merkten, daß sie die Bedeutung der Ziffer, welche Maximilian in ihrem Kalkül vorstellte, viel zu hoch angesichlagen hätten.

Die Klerikalen hatten nämlich gehofft, durch die geradezu feindselige Stellung, welche sie zulett gegen die Franzosen eingenommen, ihre Allianz mit den fremden Eindringlingen und Vergewaltigern aus dem Gedächtniß ihrer Landsleute hinwegzuwischen. Trotzem hielten sie in wunderlicher Bornirtheit den durch die Franzosen importirten "Raifer" jurud, weil fie in ber Berfon beffelben ein kostbares Pfand in Händen zu haben mahnten. Sie lebten ja bis zur Wegfahrt des letten französischen Schiffes von ber mexikanischen Rufte bes festen Glaubens, Rapoleon ber Dritte durfte und wurde unter feinen Umständen seinen Schützling ganz im Stiche lassen. Die Rucksicht auf Deftreich, die Rücksicht auf ben eigenen und auf ben europäischen Monarchismus muffte ihm dies gebieten, von der Ehre im allgemeinen und von der frangofischen Gloire im besonderen gar nicht zu reben. Sowie sie nun erfennen mufften, daß das alles nur Täuschungen, welche sie sich selber vorgegaukelt hätten, war ihnen der ungluckliche Bring nur noch eine Last und eine Burbe, ein binderlicher Figurant, welchen sie beiseite zu schieben nicht

anstanden.

Hieraus erklärte sich auch ber falsche Schritt, welchen der "Kaiser" that, d. h. welchen man ihn thun machte, als er die Hauptstadt verließ. Die Herren Larez und Marquez, welche ihn hierzu bewogen, wussten wohl, warum. Die Borzüge seiner Person, seine Ginfachheit, Anspruchs-losigkeit und Freundlichkeit hatten dem Prinzen gerade in ber Hauptstadt viele Zuneigung gewonnen. hier, wo man ihn von seiner besten Seite kennen gelernt, hatte er auch ben festesten Salt, soweit eben von einem folden überhaupt die Rede sein konnte. Daß aber der "Kaiser" etwas sei und bedeute, durch sich selbst etwas bedeute, stimmte nicht mit den Ansichten der Larez, Marquez und Ronforten. Sie fürchteten auch, ber Erzberzog konnte, so lang er im Besitz ber Hauptstadt ware, diese seine Stellung benützen, um mit ben Republikanern in Unterhandlungen zu treten, welche unter Umständen nicht ganz hoffnungslos sein dürften; sie fürchteten, folche Unterhandlungen könnten möglicher Beife dabin führen, daß Maximilian am Ende auf ihre, der Klerikalen Kosten irgendwie seinen Frieden mit den Liberalen machen würde. Leiber muß man fagen, daß biefe Befürchtung nicht gang

ber Grundlosigkeit geziehen werden kann, wenn man bedenkt, wie sehr der Erzherzog von seiner Ankunft in Mexiko an zwischen den Parteien hin und her geschwankt war. Larez und Marquez und Konsorten wollten in der Hauptstadt selber die Herren sein, um diese Stellung so lange als möglich ausnützen zu können. Lange währte das freilich nicht; denn das eine Hauptsteer der Republikaner unter Diaz operirte gegen die Hauptstadt zu, während das andere unter Essobed auf Potosi, Zakatekas und Queretaro vorging.

Im Februar wusste die Umgebung des "Kaisers" demselben weiszumachen, daß "strategische Rücksichten" seine Anwesenheit in der nordwestlich von Mexiko in der Sierra von Queretaro gelegenen gleichnamigen Stadt forderten. Es sei ja schlechterdings nöthig, dem in jener Gegend kommandirenden Miramon, welchen Estobedo vor sich hertrieb, Hilfe zu bringen. Der Erzherzog ging auf dieses Ansinnen ein und marschirte nach Queretaro, in welche wohlgebaute und feste Stadt er am 21. Februar einzog, während 18 Tage früher der Präsident Juarez seinen Regierungssitz in Zakatekas ausgeschlagen hatte.

In der Hauptstadt war Marquez als Befehlshaber zurückgeblieben und setzte unter eifriger Mitwirkung seines Spießgesellen Vidaurri ein schamloses Raub- und Schreckens- regiment in Gang. Diese "lohalen" und "frommen" Leute zeigten der Einwohnerschaft recht gründlich, was es hieße, Thron und Altar aufrechtzuhalten. Der Todeskampf des Kaiserschwindels nahm überhaupt einen sehr gewaltsamen und blutigen Verlauf. Denn die siegreich vorschreitenden Republikaner thaten ihrerseits das Rachewerk mit Unerbittlichkeit. Waren sie doch zu bitter gereizt, zu grausam versolgt worden, als daß der mexikanischen Anschauung ein Verzicht auf vollwichtige Vergeltung auch nur als Möglichkeit hätte vorschweben können. Hier hieß es: "Wie du mir, so ich dir!"

Die Hauptstadt, Queretaro und Veracruz waren bald die einzigen drei Plätze, wo die "faiserliche" Fahne noch wehte, und diese drei Plätze waren vollständig von einander

abgeschnitten, nachdem Diaz am 2. April Buebla genommen und zur Ginschließung von Mexiko vorgegangen mar, während Eftobedo noch früher die Umzingelung von Queretaro bewerkstelligt und bie Belagerung ber Stadt bes gonnen hatte.

Queretaro ist auf einem Hügel erbaut, welcher sich aus ber Centralhochebene von Anahuaf erhebt. Die Stadt ist eine der gesundesten, schönsten, gewerbigsten und wohls habendsten des ganzen Landes. Ihre freie Lage, sowie ihre massive Bauart verleihen ihr eine beträchtliche Vertheibigungsfähigfeit. Der "Raifer" hatte, von bem treuen Mejia unterstütt, bier eine Streitmacht von 15,000 Mann zusammengebracht, die besten Leute von allen, welche die "faiserlichen" Waffen getragen hatten. Auch Miramon war da und scheint sich muthig und standhaft benommen zu haben, denn Maximilian hat ihm bis zum letzten Augenblick Vertrauen bezeigt. Es war freilich auch gar nichts mehr zu machen als muthig und standhaft zu sein; benn schon zu Ende des März war die Lage der Belagerten eine hoffnungslose, weil von keiner Seite ber auch nur die geringste Hilfe erwartet und die von Eftobedo's 25.000 Mann starkem Heere um die Stadt ber gezogene Belagerungslinie nicht durchbrochen werden konnte. Miramon musste außerbem sehr wohl, daß ihm auch ein an bem "Raiser" versuchter und gelungener Verrath bei den Republikanern feine Berzeihung und Schonung erwirken wurde. Es ist beklagenswerth, daß der Erzherzog an der Seite bieses Menschen auf bem Richtplatz sterben musste. Warum mar cs ihm nicht vergönnt, an ber Spite ber Indianer Mejia's und seiner ungarischen Husaren mit bem Degen in ber Hand einen braven Soldatentod zu finden! Un Gelegen= beit hierzu hat er es, tapfer allen Gefahren sich aussetzend, während der Bertheidigung Queretaro's seinerseits nicht fehlen laffen.

Aber es sollte nicht sein. Das Berhängniß musste

vollendet und eine große Lehre gegeben werden.

Das Hoffnungslose des Widerstandes musste sich übri-

gens ben Bertheidigern ber belagerten Stadt bald um fo fühlbarer machen, als noch vor Ablauf des März Mangel in ber Stadt fich einzustellen begann. Maximilian versuchte also - wir durfen wohl annehmen, weit mehr um feiner Leute als um seiner Berson willen — Unterhandlungen mit Effobedo. Er bot bemielben die Uebergabe der Stadt an unter der Bedingung, daß ihm, seinen europäischen Begleitern und Soldaten freier Abzug aus dem Lande bewilligt, seinen mexikanischen Anhängern aber eine Amnestie zugesichert murbe. Der republikanische General erwiderte hierauf, er sei befehligt, Queretaro zu nehmen, nicht aber, mit dem angeblichen Kaiser von Mexiko — er kenne gar keinen folden — zu unterhandeln. Im übrigen schreie bas Blut feiner beiden Rameraden Arteaga und Salazar, fowie bas von hunderten feiner Waffengefährten, die allesammt in Folge des Defrets vom 3. Oktober erbarmungslos erschossen worden seien, um Rache. Von Estobedo also abgewiesen, ließ ber Erzherzog seinen Kapitulationsantrag auch dem Bräfidenten Juarez zukommen, erhielt aber gar feine Antwort.

Am 6. Mai machten die Belagerten ihren fünszehnten und letzten Ausfall, um sich durchzuschlagen, wurden aber zurückgetrieben. Die Mittel des Widerstandes waren jetzt völlig erschöpft und man konnte nur noch versuchen, mit Ehren zu sterben. Hierzu sollte ein nochmaliger Ausfall Gelegenheit geben, welchen der Erzherzog auf die Nacht vom 14. auf den 15. Mai anordnete. Aber er kam nicht zur Ausführung, denn bekanntlich ist Queretaro in derselben Nacht oder vielmehr in der Morgenfrühe des 15. Mai den Belagerern in die Hände gefallen. Um  $4^{1}/_{2}$  Uhr Morgens waren die Republikaner überrumpelnd in das Kloster La Eruz, wo Maximilian sein Hauptquartier hatte, eingedrungen. Der Erzherzog konnte sich in Sivilkleidung, begleitet von seinem treuen Abjutanten Prinz Salm, aus La Eruz nach einem andern Bollwerke der Stadt, dem Eerro de las Campanas, slüchten, weil ein Oberst der Republikaner den "Kaiser" erkannt hatte, ihn größmüthig retten wollte und

seinen Leuten befahl, benselben passieren zu lassen, da er "ein Bürger" sei. Der von den Belagerten engumschlossene und mit Granaten überschüttete Cerro de las Campanas war jedoch nur noch für etliche Stunden widerstandsfähig. Die Stadt befand sich schon in den Händen der Republistaner. Um 7 Uhr entsandte der Erzherzog einen Parlamentär, um die Uebergabe des Cerro anzubieten, — eine Uebergabe, welche selbstverständlich nur eine auf Gnade und Ungnade sein konnte. Um 8 Uhr überlieferte Maximilian seinen Degen an General Essobedo.

So fiel Queretaro, wo 500 Officiere und 7000 Solstaten vor ben Siegern die Waffen streckten. Um 19. Juni schlich sich Marquez aus der belagerten Hauptstadt, worauf sich diese auf Gnade und Ungnade an ihren Belagerer Diaz ergab. Um 27. Juni zogen die Republikaner auch in Veracruz ein. Damit war der Kaiserschwindel, welcher den "Kaiser" noch um eine Woche überlebt hatte, aus und verschwunden, die Republik im ganzen Umfange des mexiskanischen Gebietes wieder hergestellt und die Autorität des

Präsidenten Juarez anerkannt.

Der konnte dann mit benselben alten, treuen, zähen Principmannshänden, womit er die verrathene, versolgte und geächtete republikanische Fahne unter tausend Sorgen, Nöthen und Gefahren vor der Demüthigung, Besudelung oder gar Zerreißung durch eine tückische Invasion und eine schwindelhafte Usurpation bewahrt und gerettet hatte, als die triumphirende in das Hochthal von Anahuak zurück und auf die Plaza mahor von Mexiko wieder hinein tragen....

Allgemein ist die Meinung, der östreichische Prinz sei an jenem Maimorgen durch Verrath in die Hände seiner Feinde gefallen. Der Oberst Miguel Lopez, ein Oheim der Frau Marschallin Bazaine, auch Kitter der französischen Shrenlegion und gern gesehener Gast in den Tuilerien, soll den Erzherzog um 10,000 Pesos an Estobedo verrathen und verkauft, d. h. an jenem Morgen den Belagerern das Thor von La Eruz ausgethan und sie sogar bis in das

Schlafzimmer Maximilians geführt haben. Allem nach, was man von diesem Lopez weiß, war er ganz ber Mann dazu, diese Schurkerei zu verüben, und die bestimmte, die Borgänge vom Morgen des 15. Mai klar und überzeugend veranschaulichende Bezeugung des Prinzen Salm-Salm sowie die von Maximilians Leibarzt S. Basch lässt kaum mehr irgendeinen Zweifel übrig, daß er sie wirklich beging !). Essobedo melbete die Uebergabe Queretaro's und die Gefangennahme Maximilians also an ben Kriegsminister ber Republik nach San Louis Potofi, wo ber Regierungsfit fich befand: - "Lager vor Queretaro, am 15. Mai 1867. Heute Morgen um 3 Uhr haben unsere Truppen La Cruz genommen, indem sie den Feind an jenem Punkte über-rumpelten. Kurz darauf wurde die Garnison des Platzes gefangengenommen und die Stadt durch unsere Truppen besetzt, während der Feind mit einem Theile der seinigen sich auf den Cerro de las Campanas zurückzog, in großer Unordnung und von unserer Artillerie auf das wirksamste beschoffen. Schließlich, etwa um die 8. Stunde, ergab sich mir auf Distretion Maximilian, ebenfalls auf dem erwähnten Cerro. Haben Sie die Güte, dem Bürger Präsidenten meine Glückwünsche zu diesem großen Triumphe der na-tionalen Waffen barzubringen." In dieser Depesche ist allerdings von dem Verrathe des Lopez keine Rede; aber man weiß ja, daß man von solchen Dingen amtlich nicht gerne spricht. Prinz Salm berichtet, daß nach seiner und bes Erzherzogs Gefangennahme in ihrer Gegenwart ein höherer republikanischer Officier ben Lopez laut als Berrather bezeichnet und hinzugefügt habe: "Solche Leute benütt man und gibt ihnen bann einen Fugtritt."

Mit voller Zuversicht und Bestimmtheit darf und muß es ausgesprochen werden, daß der alte Juarez das Leben

<sup>1)</sup> Wie er sie beging und vollbrachte, hat Theodor Kählig, welcher als ein Reiterofscier Maximilians mit in der Stadt war, auseinandergesetzt in seiner "Geschichte der Belagerung von Queretaro" (nach authentischen Quellen und eigenen Erlebnissen), Wien 1879, S. 105 fg.

bes gesangenen Prinzen gern gerettet gesehen hätte und retten wollte. Der verstandesklare Mann erkannte deutlich, daß es der siegreichen Republik zu weit höherem Ruhme gereichen müsste, des Gesangenen Leben zu schonen, als es ihr zum Nutzen gereichen könnte, dasselbe zu nehmen. Allein mit der Logik des Verstandes ist gegen die Logik der Leidensich bekanntlich nicht aufzukommen und die letztere wurde mit Unbeugsamkeit namentlich durch Escodo, den Sieger von Queretaro, vertreten, welcher sich zum Organ aller Vergeltungswünsiche — und diese waren zahllos — machte und es offen aussprach, die Gerechtigkeit müsste ihren Lauf haben, der Urheber des Ockrets vom 3. Oktober sollte dessen Wirkung an sich selber ersahren und die "Vitterkeit des Trankes, den er den Republikanern eingeschenkt, auf der eigenen Zunge schmecken".

War vom Standpunkte des biblischen Jus talionis aus gegen diese Forderung etwas einzuwenden? Rein! "Wehe den Besiegten!" hatte der Erzherzog am 3. Oktober von 1865 den mexikanischen Patrioten zugerusen. Tetzt waren sie an der Reihe, diesen Kuf zu erheben, und so

thaten sie.

Es stehe mit Grund zu vermuthen, daß, falls die Mexikaner von angelsächsischer, von germanischer Rasse wären, sie das großmüthige Gebaren, welches ihre nordamerikanischen Nachdarn zwei Jahre zuvor gegen die besiegten sübstaatlichen Rebellen eingehalten hatten, jeht ihrerseits gegen die besiegten "Kaiserlichen" ebenfalls hätten walten lassen; die romanische Rasse-Leibenschaft und Rachelust aber habe nach Blut begehrt und geschrieen, was wiederum klar die Superiorität der Germanen beweise und daß nur sie zu Trägern der Humanität berufen seien.

So hat sich, wie die Sage geht, der berühmte Hofrath und Prosessies Servilius von der Zirbeldrüse die Sache zurechtsgelegt. Aber — so fragt einer, dem das Gefühl der Wahrheit und Gerechtigkeit allzeit hoch über dem der Nationalität gestanden hat — wo war denn das Humanitätsmonopol der Sieger von germanischer Rasse in den Jahren

1848 und 1849? Die Gräber in den Wallgräben von Raftadt und in der Brigittenau, die Galgen von Arad geben die Antwort . . .

Allerdings büste der Erzherzog Maximilian die Schuld eines anderen, welcher weit schuldiger war als er selbst. Das ist so herkömmlich in der Welt. Ludwig der Vierzehnte und Ludwig der Fünfzehnte starben in ihren Betten, Ludwig der Sechszehnte litt auf dem Schassot. Allein der östreichische Prinz düste auch eigene Schuld: er hatte sich ja aus freien Stücken an dem sewelhaften Attentat auf die Unabhängigseit eines Volkes betheiligt, das volkommen in seinem Rechte war, wenn es die Attentäter, soweit es deren habshaft werden konnte, vernichtete. Wo, fragen wir, wo in aller Welt hätte sich ein Volk so etwas bieten lassen, ohne darüber in Buth auszubrechen, ohne alle Kräfte anzustrengen, um zu seinem Recht und zu seiner Nache zu kommen? Kein human gebildeter Mensch, und wär' ihm auch die Brust siebensach mit republikanischem Erz umpanzert, wird über den blutigen Ausgang Maximilians frohlocken. Aber ekelbaft, unsäglich ekelhaft ist es, einen Servilius von der Zirbeldtissen, — Lakaienselen, welche trockenen Auges ganze Völker zu Boden stampsen sehn können.

Die europäische Diplomatie, soweit sie zur Zeit in Mexiko vorhanden war, hat eifrige Anstrengungen zur Rettung des gefangenen Erzherzogs gemacht. Dieselben mussten aber vergeblich sein; denn wie hätten die mexikanischen Republikaner etwas auf die Dazwischenkunft dersselben Diplomatie, welche das "Kaiserthum" anerkannt hatte, geben können? Der östreichische Gesandte in Washington hatte, in Boraussicht der Katastrophe von Queretaro, auch die Berwendung der Unionsregierung bei Juarez nachgesucht und dieselbe wurde wirklich gewährt; allein der Präsident ließ an den Staatssekretär Seward die Antwort gelangen, er bedaure, sagen zu müssen, daß der preußische und der englische Gesandte sich herausnahmen, an Juarez einen

förmlichen Protest gegen die etwaige Hinrichtung Maximislians gelangen zu lassen, wurden sie kühl bedeutet, die Hinsrichtung werde stattfinden, falls das Heil der Republik diesselbe gebiete.

Unter sothanen Umständen war natürlich die Processirung des Erzherzogs nur eine Formalität, wie das ja unter ähnslichen Berhältnissen allzeit und allenthalben der Fall gewesen ist und allenthalben und allzeit der Fall sein wird, solange die Menschen nicht zu Engeln avanciren, wozu nicht eben viel Aussicht vorbanden.

Deunoch scheint ber alte Zapoteke einen leisen Soff= nungsschimmer, bas Leben Maximilians retten zu können, tarin erblickt zu haben, tag er anordnete, ter Proceg tes Prinzen folle ber gemöhnlichen Standrechtsübung entzogen und vor ein eigens zu tiesem Zwede bestelltes Kriegsgericht gebracht Juarez wollte baburch augenscheinlich Zeit ge= winnen, um die Leibenschaften wenigftens einigermaßen fich abfühlen zu laffen. Bare es nach feinem Bunfche gegangen, so hätte das Kriegsgericht nicht auf Tod, sondern auf Landesverweisung erkannt, und, seltsam zu fagen, ber Bring scheint in dieser geheimen Hoffnung mit dem Bräsidenten zusammen= getroffen zu fein. Denn er sette im Geheimen ein Schrift= ftud auf, traft bessen er auf ben Fall seiner Lanbesverweisung bin zu Gunften bes "Bringen" Iturbide dem Thron entsagte und die Herren Larez, Lakunza und Marquez zu Mitgliedern ber Zwischenregierung ernannte — unglaublich, aber mahr! Wenn man von biesem Dokumente bort, so ift man boch fehr versucht, daraus auf zeitweilige Beistesstörung des Berfaffers zu schließen, benn wie hatte ein Menich von fünf gesunden Sinnen auch jett noch an ber Illusion bes Raiser= schwindels festhalten können?

In ten letten Tagen bes Mai ließ ber Erzherzog an ten Präsidenten bas Gesuch abgehen, zur Ordnung seiner Ungelegenheiten und zur Führung seiner Bertheibigung Abvokaten aus der Hauptstadt kommen lassen zu dürfen. Es wurde gewährt und ebenso das weitere, den östreichischen, preußischen und belgischen Gesandten herbescheiden zu dürfen.

Nicht gewährt dagegen wurde des Gefangenen Wunsch, mit Juarez eine Unterredung zu haben. Die Advokaten und Diplomaten langten aus Mexiko an, doch wurden der östreischische, der belgische und italische Botschafter später aus Dueretaro verwiesen, weil man sie der Betheiligung an Versuchen bezichtete, welche die Flucht des Erzherzogs ermögelichen sollten. Dasselbe widerfuhr auch einer Dame, der Bringessin Salm-Salm, Frau eines Abjutanten Marimilians, die ihren Diamantenschmuck zur Befreiung des Gefangenen verwenden wollte und in dieser Sache überhaupt

hochherzigen Muth und Sifer entwickelte. Das aus sieben Mitgliedern bestehende Kriegsgericht begann am 13. Juni seine Sitzungen, nachdem das Berlangen Maximilians, von einem Nationalkongreffe gerichtet zu werden, abgeworfen worden war. Der unglückliche Mann, eines heftigen Fieberanfalls Beute, konnte nicht an den Schranken erscheinen, wesshalb sich die Procedur zunächst gegen seine Mitangeklagten Miramon und Mejia richtete. Als sich der Kranke einigermaßen erholt hatte, wurde auch er vorgeführt und der Auditeur Afpiroz verlas die Anklageakte, hinzufügend, eine Appellation gegen ben zu fällenden Urtheilsspruch sei unzulässig. Die Anklage ging auf Berschwörung, Usurpation und bas an ben rechtmäßigen Bertheibigern ber Republik verübte Berbrechen ber Aechtung. Dem Angeklagten standen vier rechtsgelehrte Vertheibiger zur Seite. Um fräftigsten sprach von denselben der Advokat Ortega, welcher die Rompetenz bes Gerichts entschieden bestritt. Um 14. Juni 11 Uhr Nachts wurde gegen alle drei Angeklagte der Todes= fpruch gefällt.

Um 19. Juni ist berselbe auf bem östlich vor ber Stadt gelegenen Cerro de las Campanas vollstreckt worden. Hier bildeten die Truppen Eskobedo's ein großes, nach einer Seite offenes Biereck; ber General Diaz de Leon kommandirte die

Exefution.

Warum bas Gräffliche weiter ausmalen? Warum bei einer jener Scenen verweilen, welche immer wieder auf's neue die troftlose Wahrheit bekräftigen, daß der Mensch trog alledem und alledem nichts ist als eine schlechtgezähmte Beitie?

11m 6 Ubr bes Morgens fubren bie Verurtbeilten. jeder in einem eigenen Wagen, auf den Richtplat binaus. Alle drei hielten und benahmen sich wie Männer. 2118 ihnen auf ber offenen Seite bes Truppenviereck ihre Standorte angewiesen waren, wurde ihnen bas Urtheil noch einmal vorgelesen und die Erlaubniß zum sprechen ertheilt. Mejia verbielt sich ichweigsam. Miramon sprach nur wenige Worte. Der Erzberzog redete mit klangvoller Stimme also: "3ch fterbe für eine gerechte Sache, Die ber Unabhängigkeit und Freiheit Mexifo's. Moac mein Blut bas Unglud meines neuen Vaterlandes auf immer besiegen! Es lebe Mexifo!" 1) Diese furze und authentische Grabrede Maximilians benn die weitläufige ihm später in den Mund gelegte ist offenbar erdichtet — fand keinen Widerspruch, aber auch keinen Wiverhall, nicht den leisesten. Nun winkte ber Rettungslose den Keldwebel berbei, welcher das aufmarschirte Exekutionskommando befehligte, gab ihm eine Handvoll Gold, um daffelbe an die Mannschaft zu vertheilen, und sprach bittend die Worte: "Auf die Bruft! Zielt nach dem Herzen! Bielt gut!"

Der Feldwebel trat zurück und blickte auf ben Kommandanten. Dieser nickte leicht mit dem Kopfe. "Adelante!" Die Schützen traten an. Ein entblößter Officiersbegen hob sich, die Gewehrläuse senkten sich, der Degen hob sich abermals, die Schüsse krachten, die Hörner gellten, die Trommeln wirbelten und über die drei Männerleichen am Boben

<sup>1)</sup> Ich entnahm biesen Tert ber "Denkschrift über ben Proces bes Erzherzogs Maximilian von Destreich", verkasst von bessen gerichtslichen Bertheibigern Mariano Riva Palacio und Rasael Martinez be la Torre; (ans dem Spanischen verbeutscht von K. Paschen, 1868). Dr. Basch ("Erinnerungen aus Mexiko", II, 220) gibt aus dem Munde des mexikanischen Arztes Reves, welcher der Hinrichtung answohnte, diese Bersson von Maximilians letzter Rede: — "Que mi sangre sea la ultima que se derrame en sacrisscio de la patria; y si fuere necesario alguno de sus hijos sea para dien de la nacion y nunca en traicion de ella."

hinweg scholl der wilde Triumphschrei: "Libertad y independencia!"

So ftarb Maximilian von Deftreich, ber werth war, für eine bessere Sache zu sterben. Die Art, wie er die

Sühne für seine Schuld leistete, beweis't das. Darum wird fein fühlender Mensch dem Totten fein Mitleid versagen. Aber fein benfenber Mensch wird anstehen, der tragischen Scene, welche am 19. Juni von 1867 auf dem Cerro vor Queretaro gespielt hat, eine weit höhere Bedeutung als eine nur persönliche zuzumessen.

In Wahrheit, ber Sinn biefer Scene mar ein weltaeidichtlich-ethischer. Denn sie bat gezeigt, wie alle Lugund Trugmittel bes Despotismus, alle Liften und Gewaltsamteiten zunichtewerden an dem standhaften Willen eines Bolkes. Sie hat bewiesen, daß es doch noch ein Höheres gebe als den Triumph des zeitweiligen, jo oder jo gewonnenen Erfolges, nämlich den Triumph des Rechtes. Sie hat offenbart, wie thurmhoch Principmanner über Opportunitäts= politifern stehen. Sie hat festgestellt, daß der Cafarismus, bem Europa jo lange feige fich fügte, wenigstens in Amerika einen unbestegbaren Widerstand fand, an welchem bas erichlaffte öffentliche Gewissen wieder sich aufrichten und fräftigen konnte, und sie hat endlich eine Mahnung gegeben, daß, wenn ber Gang ber Nemesis zumeist nur ein langsames, läffiges und leises Schleichen ift, Die erhabene Bergelterin boch mitunter ihre Schritte zu furchtbarer Gile und zu erschütternden Donnerlauten steigere, um ben Frevel jählings einzuholen und zu zermalmen.

Das ist, richtig erwogen, die Moral des Tranerspiels

in Mexifo. Aber wer beachtet fie?

Leipzig, Balter Bigand's Buchdruderei.